

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

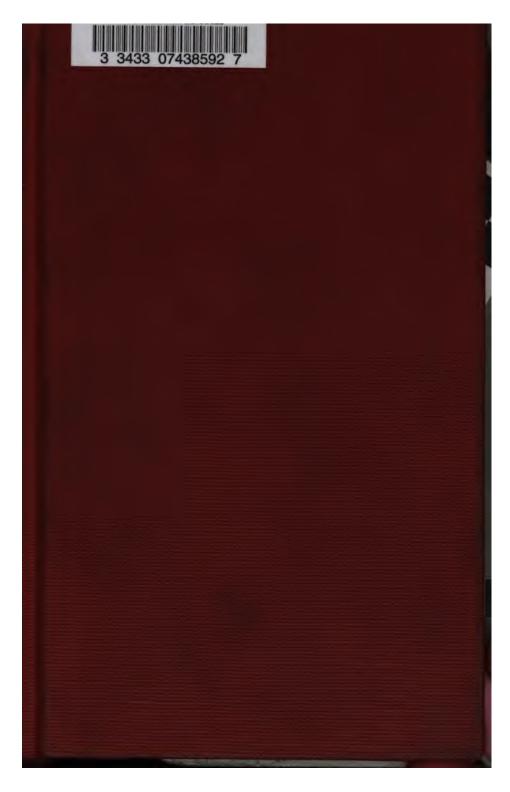

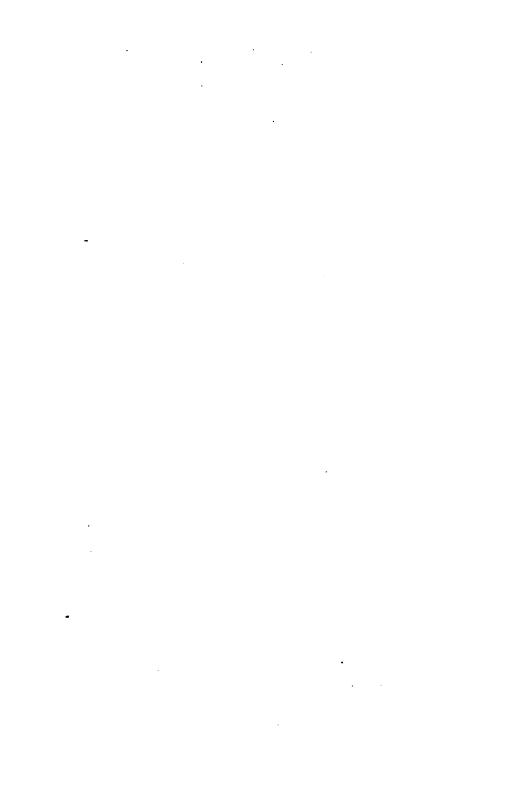

. . , . • . • • dr >



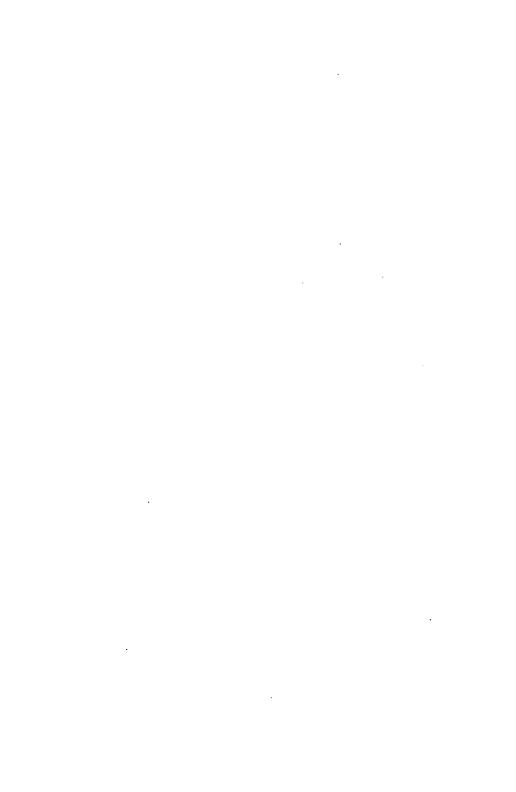

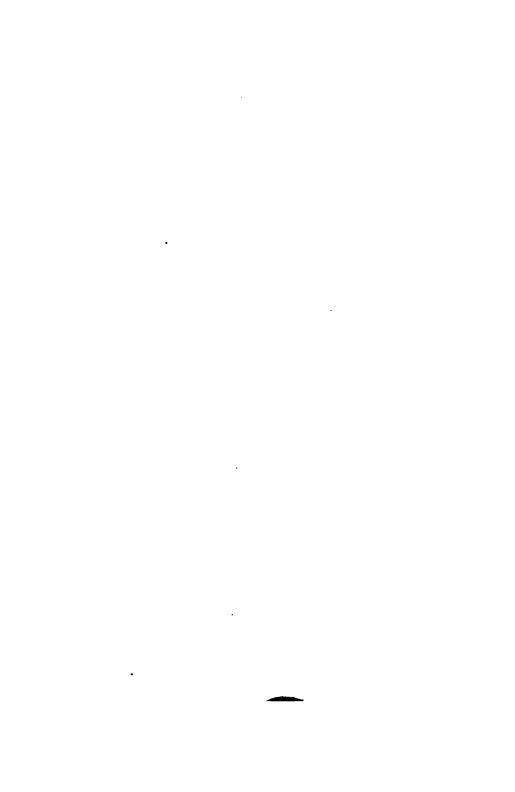

# Versuch

eines

geographisch = historischen

# Worterbuckes.

Vornehmlich zum Gebrauche

bes

## C. C. Tacitus

áber

Deutschlands Lage, Sitten und Wolfer

# 0 0

Johann heinrich Martin Ernesti, Professor an dem Collegio Casimirians zu Coburg.

> Nürnberg, den Monach und Kußler. 1792.

Mary Mary

Den

Durchlauchtigsten Prinzen und herren, Herrn

# Ernst Anton Carl Ludwig,

u n b

Derrn'

# Ferdinand Georg August,

ben

hoffnungsvollen altesten Prinzen

Gr. herzoglichen Durchlaucht

unferes

vortrefflichften herrn Erbpringen

.

Gachien - Coburg - Gaalfeld.



X 2

, • 理為於



### Vorrede.

dene Wörterbuch nun selbst nach, wed ches mit dem Taeitus zugleich erschienen seyn würde, wenn nicht so viele Hindernisse mit vor und unter der Arbeit in den Weg gekommen wären. So gern ich mich von einem Unsternehmen, das volle Kräfte und die vortheils haftes

haftesten Verhältnisse erfordert, zurückgezosgen, oder es lieber aufgeschoben hätte, zusmal da nach bisherigen Lucubrationen meine Gesundheit Erholung bedurfte: so machten es doch Pflicht und Umstände (schon das Verspreschen und die getroffene Einrichtung war drinsgend genug) mir nothwendig, daß ich nun auch das Werk vollendete.

Was das Wörterbuch selbst anlangt, des
sen Inhalt sich nicht blos über den Tert erstreckt, und das in dieser Gestalt, auch unabhängig von dem Tacitus, wenigstens, wie ich
höffe, zu meiner Absicht gebraucht werden
kann, so sollte ich einiges von dem Zustande
des Wissens in diesem Fache, oder von den
Quellen und Hülfsmitteln, vorausschicken, und
dann von meinen Zwecken und der Arbeit eine
aussührliche Anzeige thun; aber ich kann ist

nur so viel erinnern, wornach mich der geneige te Leser beurtheilen wird. Mein Plan brachte es so mit sich, daß ich zuweilen mit wenigem wiederholte, was in dem Buche selbst vorkam; aber es geschah nur selten, und fast überall mit Zusäßen. Was ich erzählte oder erklärte, habe ich, mehrentheils aus dem Lacitus, immer mit Zeugnissen belegt, und Schriften \*) angesührt, worin man weitere Auskunst sindet. Aber die Schriften, welche ich sast durchgängig nach Seitenzahlen citire, enthalten nicht iedesmal das, was ich erzähle oder erkläre, oder auf dieselbe Weise: sie stehen gleich-

X 4 wohl

<sup>\*)</sup> Manche Schrift ist mir nicht, ober zu spat, wie bes herrn Professors Papst Commentatio de agriculturae initiis in Germania historico-philosophica, zu Gesicht gekommen, die ich aber gern genüst hätte.

wohl doch am rechten Orte, wo ich anders nicht irre. Einigemahl geschah's, daß in die Abschrift, and also auch in den Tert Stellen aufgenommen wurden, die ich für mich, 3. G. Bucheranzeigen, an den Rand des Manus scripts hingeschrieben hatte: der kundigere Les ser wird sie leicht wahrnehmen. Es kan scheis nen, daß ich hier und da meiner Einbildung folge; aber, wenigstens in ben mehresten Fals Ien, mochte es auch nur so scheinen: es war nicht wohl thunlich, daß ich immer Zeugnis fe - im Allgemeinen find fie schon zu Anfange des Artikels angegeben, oder in den beys gefügten Schriften enthalten — anführte; oftere Wiederholungen batten auch bann nicht vermieden werden konnen. Ben den Allegatis gieng ich so punktlich zu Werke, als es nur immer möglich war: mehr als einmal habe ich die Bucher, welche ich felbst besige, nachgeschla= geschlagen, und was ich geschrieben, nochmals damit verglichen. Das konnte ich nun frenslich ben den übrigen Büchern nicht thun, die mir nicht immer zu Gebote standen, ob ich gleich auch hier meinen Augen nicht traute, und öfters zur nochmaligen Ansicht die Zeit darauf wendete: ungern habe ich bisweisten andere Ausgaben gebraucht, so wie ich sie in den Händen hatte, aber es doch meisstens bemerkt.

Was die ausgezogenen Stellen anlangt, zumal aus kostbaren ober sehr speciellen Wersken, so werden sie, hoffe ich, manchem Lesser willkommen sehn: ich sahe hier aber vorzüglich auf meine werthesten Zuhörer, für welche das Buch besonders bestimmt ist. Zusteht erinnere ich nur noch, daß ich von mancher Meynung und Erklärung die ich stark

mohl boch am rechten Orte, wo ich anders nicht irre. Einigemahl geschah's, daß in die Abschrift, and also auch in den Tert Stellen aufgenommen wurden, die ich für mich, 2. E. Bucheranzeigen. an ben Rand des Manuscripts hingeschrieben hatte: der kundigere Les fer wird sie leicht wahrnehmen. Es fan scheis nen, daß ich hier und da meiner Einbildung folge; aber, wenigstens in ben mehresten Fallen, mochte es auch nur so scheinen: es war nicht wohl thunlich, daß ich immer Zeugnis fe - im Allgemeinen find fe schon zu Anfange des Artifels angegeben, oder in den bens gefügten Schriften enthalten — anführte; of tere Wiederholungen batten auch bann nicht vermieden werden konnen. Ben den Allegatis gieng ich so punktlich zu Werke, als es nur immer möglich war: mehr als einmal habe ich die Bücher, welche ich selbst besige, nachgeschla-



# Verzeichnis

(nur) einiger der vornehmsten Schriften, welche hier gebraucht wurden und allegirt sind.

NB. Griechische und romifche Bucher werden übergangen: bie gebrauchten Chitisnen fteben auch insgemein in bem Buche felbft angeführt,

Ploels (Caspar) beutsche und sächsische Alterthümer. — Braunschweig 1729. in 8. (eigentlich der erste Theil).

Anchersen (Ioh. Petr.) Vallis Herthae deae et Originea Daniae ex graecis et latinis Autoribus descriptae et illustratae. Hafniae 1747. in 4.

Arnfiel (Trogill.) Simbrische heibenreligion: mas uns fere Borfahren cimbrischer Nation, die Sachsen, Gusten, Wenden und Fresen und die von denselben hers stammende mitternächtige Bolfer für Götter, Opfer, Gögendienst, Gebet, Festrage, Altare u. s. w. gehabt. In vier Theilen beschrieben und mit vielen Aupferstichen beleuchtet. hamburg 702. in 4.

Buchbols (Camuel) Bersuch einer Geschichte ber Church mart Brandenburg von der erften Erscheinung der deuts

### Bergeichnis

- schen Sennonen an bis auf ietige Zeiten. Erster Theil, alte Geschichte. Berlin 1765. in 4.
- Cellarii (Christophori) Notitia Orbis. Antiqui s. Geographia plenior ab ortu Rerumpublicarum ad Constantinorum tempora orbis terrarum faciem declarans &c. Alteram hanc editionem annotationibus varii generis—illustravit et auxit. L. Io. Conradus Schwartz. Lipsiae 1731. in 4.
- Eiusdem Differtationes academicae varii argumenti in fummam redactae cura et studio Io. Georgii Walchii. Lipsiae 1712. in 8.
- Cleffelii (Io. Christoph.) antiquitates Germanorum potisfimum septentrionalium selectae. Francos. et Lipsiae 1733. in 8.
- Chwerii (Philippi) Germaniae antiquae libri tres. Opus post omnium curas elaboratissimum, tabulis geographicis et imaginibus, priscum Germanorum cultum moresque referentibus, exornatum. Editio II. aucta et recognita. Adiectae sunt Vindelicia et Noricum eiusdem auctoris. Lugduni Batavor. 1631.
- Conringii (Hermanni) de habitus corporum Germanicorum antiqui ac novi causis liber singularis. Annotationibus uberrimis dilucidavit Io. Phil. Burggravius. Francosurti ad Moenum 1727. in 8.
- Eccardi (Io. Georg.) de origine Germanorum. Gottingae 1750, in 4.
- Eiusd. Leges Francorum falicae et Ripuariorum cum additionibus Regum et Imperatorum variis &c. Francof. et Lipsiae 1720. in fol.

### ber vornehmsten Schriften.

- Eginharti de Vita Caroli Magni Commentarius. Cum Annotationibus Ger. Nicolai Heerkens. Groning. 1755. in 12.
- Fortsetzung der allgemeinen Welthistorie durch eine Gefellschaft von Gelehrten in Deutschland und England ausgefertigt. Ein und drepsigster Theil. Berfasset von August Ludwig Schlözer. Salle 1771. in 4.
- Satterers (Joh. Christoph) Einleitung in die synchros nistische Universalbistorie zur Erläuterung seiner synchros nistischen Tabellen. Göttingen 1771. in 8.
  - Gebaueri (Georg. Christi.) Vestigia Iuris Germanici antiquissima in C. Cornelii Taciti Germania obvia s. disfertationes XXII. in varia aurei illius libelli loca cum nonnullis similis argumenti, cuncta iusto ordine collocata et partim locupletius partim nunc primum edita. Gottingae 1766. in gr. 8.
  - Gericken (Ioh. Werneri) Schottelius illustratus et continuatus, sive spicilegium ad D. Iusti Georgii Schottelii I. C. Tractatum de singularibus et antiquis in Germania suribus et Observatis. Leipzig und Bossenbuttel 1718. in 8.
  - Grupen (Christi. Ulr.) de Uxore Theotisca. Sottingen . 1784. in 4.
  - Einsch. Observationes Rerum et Antiquitatum Germanicarum et Romanarum. — Mit einer Borrede und Abshandlung, de lingua Hengisti Hengists Tonge, als ber altsächsischen Sprache, welche ber sächsische Fürst Hengist mit den Sachsen in Britannien gebracht. Halle 1763. in 4.

### Werzeichnis

Einsch. Origines Germaniae. Ober bus alteste Deutsche land unter ben Romern, Franken und Sachsen. Erft. Th. Lemgo 1764. in 4. Zweyt. Th. 1766. dritter und letter Th. 1768.

Hachenbergii (Pauli) Germania media. Editio secunda. Ienze 1686. in 4.

Sangelmanno (Christi. Ernst.) Beweiß, wie weit ber Römer Macht in den mit verschiedenen teutschen Boldtern geführten Kriegen, auch in die nunmehrige Ostsfränkische, sonderlich Pohenlohische Lande eingedrung gen ze. nebst einer histor. Beschreibung der unterschied. teutschen Bölker, als gewesenen Inwohnern ießtgedachster Landen selbiger Zeit die nach Ankunft der Franken ze. Schwäb. Salle 1768. in Fol.

Bendess. Fortsetzung des Beweises ic. Rebst ebenfalls fortgesetzer bistorisch und geographischer Beschreibung der Provinz Oftfranken ic. Schwab. Sall 1773. in Fol.

Beller (heinr. Wilh.) über die Strafe des Chebruchs nach den Begriffen der alten und neuern Deutschen. Um 1773. in 8.

Hertii (Ioann. Nicol.) Commentationum atque opusculorum de selectis et rarioribus ex Iurisprudentia universali, publica, feudali et Romana, nec non historia et
geographia antiquae Germaniae Argumentis Volumen II.
(hierin ist s. Notitia veter. Germ. populor.) Ex Manuscriptis b. Autoris edidit, correxit et insigniter locupletavit Ioh. Iaeob. Hombergk. Francos. ad Moenum
1737. in 4.

Gerzberg (bes herrn Grafen von) Abhandlung, worin man die Urfachen der Ueberlegenheit der Deutschen über die Romer zu entwickeln und zu beweisen sucht, baß

### ber vornehmsten Schriften.

- der Rorden des alten Deutschlands swischen dem Rhein und der Weichsel und vorzüglich die gegenwärtige preus sische Wonarchie das Stammland der beroischen Ratios nen gewesen sen zu. Aus dem Französ, übersetzt. Berlin 1780. in 4.
- Historia Gotthorum, Vandalorum et Langobardorum: ab Hugone Grotio partim versa, partim in ordinem digesta. Praemissa sunt eiusdem Prolegomena. Amstelodami 1655. in 8.
- Keysleri Antiquitates selectae septentrionales et Celticae. Hannoverae 1720. in 8.
- Laurentii (Joh. Gottlieb) Abhandlung von ben Kriegse gerüchten ber alten Deutschen, besonders in Ansehung ber peinlichen Gerichtsbarkeit von den altesten Zeiten an bis zu dem zehnten Jahrhundert. Gotha 1753. in 8.
- Leibnitii (God. Guil.) scriptores rerum Brunswicens. Hannoverae 1707. Vol. III. in Fol.
- 177eusels (Joh. Georg) Geschichtforscher. Erst. Th. Halle 1775. Iwenter Th. 1776. in 8.
- Mofers (Justus) venabruckische Geschichte. Erster Theil, mit Urkunden. Reue vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin und Stettin 1780. gr. 8.
- Petersens (J. B.) Geschichte ber beutschen Rationalneb gung jum Crunke. Leipz. 1782. in 8.
- Sammlung der Preiß, und einiger andern Schriften, über die von der Akademie vorgelegte Frage: wie weit die alten Kömer in Deutschland eingebrungen? verher geht eine nabere Beurtheilung und Auflösung derfelben Frage. Berlin 1750. in 4.
- Sattlers (Ehrift. Frieder. allgemeine Geschichte Burtems bergs in bessen angranzender Gebiete und Gegenden nach den merkwürdigsten Beränderungen im Staats, Kirchens und bürgerl. Wesen. Alles mit nothigen Dokumens ten bewiesen und mit vielen Aupfern geziert. Frankf. und Leipzig 1764. in 4.
- Schardii scriptor. rer. Germ. ober wie es eigentlich heißt: Historicum opus in quatuor Tomos divisum, quorum Tomus I. Germaniae antiquae illustrationem continet &c. Basileae 1674. in Fol.

. . . . .

### Verzeichnis ber vornehmsten Schriften.

- Soure (Gottfr.) Schukschriften für die alten Deutschen und nordischen Bolter. Der erste Band. Neue durchaus verbefferte und vermehrte Ausgabe. Leipzig 1773. in 8. Der zwepte und lette Band. 1776.
- Wendess. Lobschrift auf die Weiber der alten Deutschen und nordischen Bolter. Reue durchaus verbesserte und vermehrte Ausgabe. hamb. 1776 in 8.
- Bbendess. Lehrbegriff ber alten Deutschen und nordischen Bolter von dem Zustande der Seelen nach dem Tode. Leipzig 1750. in 8.
- Sorber (Io. Iacobi) Commentatio de Comitiis veterum Germanorum antiquis ex historia, monumentis, diplomatibus et scriptoribus side dignis eruta &c. Ienae 1745. in 4. Vol. II. Francosurti et Lipsiae 1749.
- Speneri (Iacob. Carol.) Notitia Germaniae Antiquae ab ortu Reipublicae ad regnorum germanorum in Romanis provinciis stabilimenta Germaniae et Germanicarum civitatum statum et conditionem plene declarans &c. Accessit Conspectus Germaniae mediae. Halae Magdeb. 1717. in 4.
- Strauchii (Aegidii) Opuscula Iuridico-historico-philologica rariora, collecta a C. F. Reinharto VI. Partes. Halae 1727. in 4.
- b. Wedel (Frh. v. B. J.) Abhandlung über die altere fcanbinavische Geschichte von den Eimbern und den scandinavischen Gothen. Copenhagen 1781. in 8.
- Wencks (helfr. Bernh.) hessische Landesgeschichte. Wit einem Urkundenbuch. Darmstadt und Giessen 1783. in 4. 3menter Bb. Frft. und Leipz. 1789.
- Wiesands (D. St.) Juristisches handbuch, worin die beuts schen Rechte sowohl der alten, als neuern Zeiten aus ihs ren Quellen hergeleitet, der Verstand dunkler Wörter und Redensarten erklart, die merkwürdigsten Sachen aber in alphabetischer Ordnung kurzlich erdrtert werden. Pildburgh, 1762. in gr. 8.





21.

bnob (Abnoba a) Rap. 1.) Dieses Gebirge in Schwaben ift ein Theil bes Schwarzwalde, an befe fen Auße die Donan entspringt; und erftrecte fich bis in die Wetterau (an' die Chatten ober Beffen ). Bober das Sebirge feinen Damen hat, unterfuche ich nicht. Es fann fenn, bag es von aben (Wachteri Gloffarium Germanic. p. 2. fallen (berab) und Au (ome) Waffer (Wacht. Gl. G. p. 81.) benannt wurde (Frisch in f. lat. beutschen Worterbuch Th. L. S. 39.) und einen Ort bedeutet, mo das Waffer herabfallt: aber ber beutsche eigenthumliche Rame war es boch wohl nicht; eber nannte man bas Gebirge schon damals die Alp (ober Alb)'— die raube Alp, wie es noch beißt. Die bitliche Seite bes Gebiras, auf welcher die Donau ihre Quelle bat, erhebt fich nach und nach: es kommt also auch in biesem Stuck die Beschreibung des Lacitus bamit überein. Cluverii German. Antiq. Edit. II. pag. 709, unb 716 Speneri Norit. Germ. Ant. pag. 85. fq. Cattlers allgemeine Gefchichte Burtembergs, erfter Band G. 140. und E. 307.

Anmerkung. Rach gelehrten Anjeigen enthalt Hiftoria Nigrae filnae &c. opera et ftudio Martini Gerberti &c. collecta

et

a) Man findet auch Auro & bepm Ptolomaus (Geogr. II, 11.) insgemein aber Abnoba, 3. B. bepm Plinius (Hift. Nat. IV, 12.) Mela (II, 1.) f. w. T und B ben ben Griechen, und V und B beh ben Romern, werden offeters verwechselt.

Taxit. Wörterb.

et illuftrata (3 Tomi St. Blaffen 1783 - 88, gr. 4.) febr lefensmurdige Sachen von dem Abnobischen Gebirge.

Ackerbau (Rap. 14, R. 26.). Man kannte ibr fruh; aber er war feine ordentliche Beschaftigung für frene und ruftige Deutsche. Gleichwohl murde, menige ftens ben ben meiften Bolfern, fo viel Setraide gebaut, . als man ju feinen Bedurfniffen, g. E. ju bem Bier, bas man baufig trant, brauchte. Einige Bolter lieffen fic foger (Caefar. Bell. Gall. IV, 1.) in Sallien nieber, weil fie, burch ben Druck ber Sweven und burch bie Rriege mit ihnen, bas Kelb zu bestellen auffer Stand gesett murs ben. Man pflegte insgemein diese Schweifffostende und anhaltende Arbeit nur benen, die nicht in ben Rrieg gies ben tonnten, als Alten, Stlaven, und auch ben Beis bern zu überlaffen. Db bie Gewohnheit überall berriche te, mochte ich nicht behaupten. Bon ben Meftyern, iener weitlauftigen nordlich beutschen Ration beift es (Rar. 45.) wenigftens, daß fie ben Keldbau fleißiger getrieben batten, als man es fonft ben andern Dentschen gewohnt gemefen mare. Auch die Sweven (bes Cafars, barunter porzuglich die Chatten zu verstehen find ) bauten (Bell-Gall. IV. 1.) fleiffig bas Feld : Wenn iahrlich wechfelse weife b), fo anders die Machricht Grund hat, aus ies bem threr Sauen taufend bewaffnete Leute nach berges brachter Sitte in ben Rrieg jogen, forgten bie übrigen, wel

b) Aber die Sweven, welche unter Anführung des Basua und Eymber (Bell. Gall. I, 37.) über den Rhein giengen, waren tein solcher Ansschuß: Sie wollten, oder sollten sich nur (Dionys. Halic. Archaeolog. Rom. I, 16.) einen Strich Landes ju ihrem Babusis verschaffen.

welche zu Saufe blieben, für die Bestellung der Felder, daß sie nicht Mangel hatten; aber sie verrichteten wahrescheinlich die Feldarbeiten, die ihrer kriegerischen Denskungsart und Neigung mehr, als itgend einem deutschen Bolke, widersprachen, ohne Noth nicht selbst. Sonders dar ist es, was Sasar, und auch Tacitus, von der iahre lichen Umwechselung der Felder erzählt. Aber wenn es wirklich nach der gewöhnlichen Auslegung zu verstehen, und noch zu Tacitus Zeiten so gewesen ware; so würde doch immer kandeigenthum bleiben, und so erklart werd den mussen, wie es Gatterer nimmt, und der Zustand der beginnenden, oder bereits begonnenen Cultur ere fordert:

- 1) Jeder Gan hatte Landeigenthum, namlich die gans je Feldmark.
- 2) Jede Kamilie hatte landeigenthum; aber
  - a) nur auf Ein Jahr lang gehörte ihr ein zugetheils ter Strich Landes in der Feldmark.
  - b) Was sie in dem Jahr bauete, gehörte ihr auf ewig.

Ihr kandeigenthum war also nicht so beschafe fen, wie das unserige.

c) Eine iede Familie hatte eine Portion der Felds mark

In Pallas Reisen ift etwas Aehnliches mit bem Kischfang, ben die Cosaken am Jaik treiben.

Die Gemeinheiten in Deutschland find noch Reliquien dieses alten Landeigenthums. Erst im Jahr 1773. den 29sten Occember sind im Schleswigischen, im Ante Tondern, dergleichen Gemeinheiten an Aeckern und Wiesfen abgetheilt worden. S. Deutsch, Merkur vierten Sans des drittes Stud S. 195 — 244. Leonhardi symbolae ad historiam agriculturae veterum Germanorum Lipsiae 1790.

21del (Rap. 7. K. 10, K. 11. R. 13.). Er macht einen eigenen Stand aus, und existiete ichon in ben ab teften Zeiten. Man weiß eben nicht, wie er eigentlich entstand; aber fo viel liegt vor Angen, bag er ben einer fo friegerischen und frenen Ration nur durch groffe Rriegs thaten und Berdienfte erworben murbe. Noch zur Zeit bes Lacitus mablte man die heerführer aus vorzüglich tapfern und berühmten Mannern; und fo blieb es lans ge: ber Kryling tonnte baber fo gut, als ber Cbeling, wenn iener fich burch Tapferkeit auszeichnete, zum Deers jog erfohren werben. Seburtsabel gab es nicht im ftrens gen Verftande, b. i. ber Cohn des Eblen hatte teine Vorrechte im Staate, wenn er fich biefelben nicht er . marb; ob man gleich auf die Rachtemmlinge ebler Ges schlechter, ober verdienter Borfahren, forgfaltige Ruch ficht nahm, und auch badurch bas Berbienft ihrer Bater belohnte: benn man fab auf folche Bertunft ben Babl ber Saupter oder Kurften, und biefe, vornehmlich die Deerzoge, wurdigten Cohne groffer Manner unter ibe rem Gefolge einer vorzuglichen, ihrem Gefchlechte und ber Ermartung gemagen Aufsicht. Man batte nach ben germanischen Beariffen eigentlich feinen niedern Abel; man mußte benn wider ben Sprachgebrauch bie Krnlinge ober Wehren, bafur halten. Noch in ben mittleren Beiten, wurde gemeiniglich nur bem bobern Abel edel (nobilis) gegeben. Bollte man ben Abel iener Zeiten in Deutschland mit dem beutigen vergleichen, so murbe es nur unfer bober Abel fenn, ber ibm obnaefabr bentae me. Ale bic Cheruster ihre Eblen burch innerliche Rrie ge verloren, und feinen heerzog mehr hatten, lebte nur noch Einer, heißt es, von eblem Geblute (ftirpis regiae) unter den Cherustern zu Rom, nämlich Italus c), wels on fie auch zu ihrem Saupte mablten. Bon bem Unfer bm und den Borrechten bes Abels ergablt uns Tacitus noch Manches: und alles besteht mit der Fregheit der Ration. Aber das größte Vorrecht scheint zu fenn, daß aus ihm ihre Bolfshaupter, ober wie man fie auch nennt, ihre Konige und Kurften genommen wurden. Sie biels ter fo fest baran, bag auch die hernler, als sie unterm Justinian nach dem Tode ihres Königs keinen mehr aus fürftlichem Geblute hatten, fogar nach Scandinavien Gefondte fchickten, um in dem Lande, als ihrem erften Bobnsige, einen Konig aus dem eblen (d. i. fürstlichen) Beblute ihrer gehabten Kurften zu mablen. d) C. Gebaueri Vestigia Iuris Germanici, p. 54-83. Deutsches Dus seum erstes Stud, 1782. E. 48 - 67. Fortset, im zwey: ten Stud 1782. S. 109. ff.

Aestyer (Kap. 45.) Niemand wird noch daran weiseln, daß sie Deutsche waren: Tacitus, der die Aesther zuerst ben diesem (ihren eigenen) Namen nennt, beißt sie ausdrücklich Germaner, und sagt, daß sie zu den Sweven gehören, oder ihnen in den Sitten, und im Aeusserlichen gleich wären. Aber wenn er vorgiebt, daß ihre Sprache der Britannischen nahe gekommen wärte, und wenn er ihres Fleisses im Ackerbau gedenkt, welschen man doch begi den Deutschen sonst nicht sindet: ist U.3.

c) Latit. (Annal. XI, 16.)

<sup>1)</sup> Procopii Bell. Goth. II, 15.

benn ihre beutsche hertunft fo gewiß? Mir beucht, nicht weniger; ba es junial eine groffe Rrage ift, ob auch So citus den Unterschied ber Sprache beurtheilen, ober mif fen tonnte? Die Aeftner bleiben nach ben Zeugniffen bes Alterthums, und übrigen Umftanben (S. ben Artikl Bernftein, und bie Bernfteinsgeschichte) unwibersprechlich Deutsche; auch der Mame ift deutsch. Spener auffert bier: die Aestner mochten Iftavonen gewesen fenn, und ursprunglich an bem Rhein gewohnt baben, baß fie leicht burch Berkehre Manches von der Britannischen Sprace aufnehmen, und mehr Actorbau und Kleiß, wie überhamt eine gewiffe Cultur, von bortigen Gegenden in ihre nade berigen Wohnplage mitbringen fonnten. Gie hatten ih ren Wohnste am rechten Ufer bes Swevischen Meers e) (G. Swevisches Meer), b. i. an den Ruften ber Office. Ihr Gebiet mar bemnach, wenn man mit biefer Rach richt bes Tacitus iene von bem Bernsteinhandel (S. Bern ftein), ben nur die Aeftner trieben, verbindet, bas alte Preussen f), dazu auch Livland zu rechnen ift, wie noch ber Rame in Esthland, oder bem Revalschen - Souverno ment ubrig ift. Land und Grangen muffen fich fehr weit erstreckt haben. g) Tacitus spricht auch von Bolkeen ber Meltnet

- e) S. Grupen Origines German. P. I. p. 411. fq. Grupen geigt da, wie nach bem Gang, den Sacitus geht, die Meftver an dem Swevischen Meer zwischen den Rugiern und Lemoviern gegen Abend, und den Beneden gegen Morgen, letteren zunachst gewohnt hatten.
- f) Sartknoch fest sie auch in feinen Alten und Neuen Preuffen Eh. I. S. 25. nach Preuffen, ohne eben ihre Ausbehnung zu bestimmen.
- g) "Der Name Aeftner haftete auf ber gangen Rufte von ber Beichfel bis nach Finuland bin: von Tacitus bis ins

Neffyer in der Offee. Clüver geht nur über das Ziel hinaus. Sie sind durch den Bernsteinhandel berühmt worden h), ben welcher Gelegenheit man sie selbst naher kennen sernte: daher Tacitus im Stande war, uns Mansches, wie in dem 45sten Kap. geschieht, von diesen nords lichen Küsten und seinen Bewohnern zu erzählen. Sie blieben auch sehr lange bekannt, oder berühmt: noch zu den Zeiten Karls des Grossen kommen sie vor, da ihrer in der Lebensgeschichte dieses Kaisers i) gedacht wird. S. Cluveri Germ. Ant. Edit. II. p. 684. sqq. Speneri Notit. Germ. Ant. L. VI. pag. 189—200. Grupen Grigines Germaniae P. I. Observat. XIII. de Litore Aestiorum pag. 409—416. Bergl. Ei. Observat. XII. de Aestuaris Guttonum p. 395—406.

Agrippiner (Agrippinenles Kap. 28.). Co heissen die Ubier (S. die Ubier k) von der Kaiserin Agrippis na, der Tochter des Germanicus, und Gemahlin des Kaissers Claudius: denn sie war in der Stadt der Ubier (ist Coln) geboren, und hatte eine Colonie 1) dahin gesschickt, welche Colonia Agrippina genennt wurde, dars aus mit Weglassung der Agrippina Coln entstand. Tacis

ste Jahrhundert erhielt er fich in biefer Beite.,, G. d. folg. Anmerf.

h) Schlöger: "Ohne ben Bernstein wurde vermuthlich die Rordische Geschichte um 500 Jahre iunger seyn.,, S. Allgemeine Welthist. zester Th. S. 34.

i) S. Eginhart in Vita Caroli Magni cap. 12.

k) Bgl. mit bem 28sten Kap. unseres Cacitus f. Histor. I. 56, 57, IV. 20, 25, 28, 59, 79,

<sup>1)</sup> Chendeff. Annal. XII, 27,

melmann 0), Reuwald p) haben gemeint, daß die Colonic von dem Conful Afrippa, einem General des Kaisers August, den Ramen erhalten hatte; aber es ist dieses gegen das ausdrückliche Zeugnis des Tacitus: Agrippa q) hat die Ubier nur über den Rhein geführt, da sie pan den Chatten, ihren Rachbarn, gedrängt und vers solgt, unter der Herrschaft der Römer Schutz suchten, die ihnen auch diesseits des Rheins in dem heutigen Solgt nischen Wohnplaße und Rube verschaften. Die Ubies nannten sich nun auch (nicht die Colonie allein) aus Dankbarteit und zum Andenken Agrippinenses. r) S. Spenseit. Not. Germ. Ant. L. VI. p. 307. sq. Cellarii Notit. Ordis antig. L. II. c. 3. §. 112.

Alces (Kap. 43.). Eine Sottheit der Naharvalen nach dem Takitus, von welcher er in dem angeführten Kapitel redef. Er vergleicht sie mit dem Castor und Politur s); sest aber weißlich hinzu: nach romischer Deustung.

m) Ebendaselbft.

n) In feiner Ausgabe p. 336.

o) De populis olim in Westphalia in seinen operibus p. 19.

p) De Antiquis Westphaliae colonis &c. cap. 5. p. 33.

<sup>9)</sup> Bon dem die Agrippina auch eine Enkelin mar. Sats ten fie von diesem Agrippa den Namen, so würden fie Agrippenses, und nicht Agrippinenses geneunt worden senn, wie Lipfius schon bemerkt hat.

r) Infestius in Vbiis (fast Lacitus Hister. IV, 28.) quod gens Germanicae originis eiurata patria, Romanorum nomine Agrippinenses vocarentur

s) Auch Diodorus von Sicilien ergablt in feiner Biblio, thet von den Dioscuren, welche die Celten an bem Ocean verehrt hatten.

tung; das nan inimer vor Augen haben sollte, wenn von Göttern und Sottesverehrung der Deutschen die Resde ist. Man hat den allen disherigen Untersuchungen nichts, worauf man in der Erkfarung gewiß bauen könnte; aber verschiedene Meynungen und bloße Muthmassungen. Einige, als heinstus t), verstehen das Elenthier darunter. u) Andere suchen hier eine Jagdgottheit. Aits ter leitet Alces von Els, d. i. Erle (Elsenholz Erlenholz) her, weil in einem Ellers oder Elsenwald die Berehrung geschehen sen. Deutsch ist der Name: so viel sieht man nun wohl; aber verstümmelt. Bielleicht Alles, mennt Lowgolius, das Nav, welches alles regiert.

Alemannen. Eine aus mehreren deutschen Boltern bestehende Ration, die sich allem Ansehen nach, wasen sie auch den Ramen Allemanner haben mögen, gegen die Römer vereinigten, und ein weites Gebiet in Deutschland zwischen dem Rhein, Mayn und der Donau inne hatten. Ob sie gleich aus verschiedenen Boltern zusammentssossen vo, und auch die durch den Abzug der Marcmannen w) (S. Marcmannen) verlassenen Gegenden mitbes wohnten; so sind sie doch keineswegs Galler gewesen,

A 2

wie

<sup>7)</sup> In seinen Diff. de Alce (Ienae 1681.)

<sup>1)</sup> S. auch in Schlogers neuem Briefwechfel, heft II. G. 79. ff.

v) So lautet auch beym Agathias Scholaft. bas Zeugnis eines fehr alten und accuraten Gefchichtschreibers, des Afinius Quadratus. S. Speneri Notit. Germ. ant. L. IV. p. 177.

w) Es blieben aber mohl nach ber Auswanderung ber Maremannen noch Sweven in den Landen gurud.

wir g. E. Cluver x) ju überreben fucht, ober aus Bal Iern entstanden. Sangelmann y) bat es bundig widere legt, und hingegen gezeigt, baß fie Germaner, und gwar Swevischen Urfprungs gewesen find. Cluver, mit bem es auch Unfange Coopflin bielt, (nur bag biefer noch andere Bolter aus Germanien, Pannonien und Rhatien gur Allmannen gablte) gerieth auf bie irrige Dennung, weil er bie neuen Antommlinge in ben genannten becumas tifchen ganderenen für die nachherigen Alemannen bielt. Alber es konnen durchaus nicht die Alemannen von dies fen Gallern berftammen, wie hanfelmann am angeführe ten Orte 2) betwiefen bat; schon um befroillen nicht, weil Diefe Galler immer unter bem romifchen Schut, immer romifche Unterthanen und Keinde ber Deutschen maren. Und wenn fie auch in ber Folge fich zu ben Alemannen geschlagen batten, fo tamen fie boch lange, auch bann noch nicht in Berechnung. Gie find febr berubmt; mit ihrem Ramen verlosch allmählig die Benennung Germas nier: und nun hatten bie Romer nicht mehr mit Germanen, fonbern mit Alemannen gu thun. "Aber noch verband fich (fagt Anton) Germanien nicht gang: Rranten, Caffen und andere Bolfer (man thut Unrecht, wehn man Diese als neue Bolfer ansicht; es find nur neue Ramen) liegen fich nicht auf ben Bund ein., Erft gegen ben Unfang bes britten Jahrhunderts gebenft die Geschichte ber - merts

x) Germ. ant. Edit. II. p. 516. 517.

y) S. Bew. wie weit der Romer Macht in die Ofte Franlischen Lande eingedrungen, 1. Th. S. 166, ff. Bergl. Sattlers allgemeine Gesch. Wartembergs S. 253-255.

z) Bergl. ben Artifel : becumatifche gandereyen.

merkwürdigen Alemannen, und zwar unter dem Kaiser Caracalla, der sie rühmlich überwunden hat, und daher den Ramen Alemannicus (der Benname Germanicus wes gen eines andern deutschen Siegs ist unterschieden) führste. Seitdem ihr Name bekannt wurde, haben auch die Schriftsteller viel von ihnen zum Andenken einer so wichstigen und grossen Ration erzählt. S. z. E. benm Sans Belmann am angeführten Orte.

Anmerfung. Folgende Stelle aus Julba über bie benben - Sauptdialette der Deutschen Gprache, a) mochte hier, auch for ben Artifel Sweven, nicht am unrechten Orte fichen. "Der Rame Alemanni, welcher gleichfam mit einem Enthufiasmus aufgefommen, bat benuahe fieben Jahrhunders te die Oberhand gehabt, bis ber alteffe wieder in feine Rechte getrotten. Suevia ift generaler. Alemannia liegt in Smaben. Bald find bepbe eine, bald find fie unterfchieben. Anbere ben ben Romern, andere ben ben Frans ten .- Allemannia gilt in Franfreich fur Deutschland, wie im Orient Franken far Europa. Go manderte Bermania. Bald galt es bie Alemannen, bald bie Rranfen. Bald follte man es fur ein von berben unterfchiebenes Bolf ans seben., Sopisc. (in vita Probi C. 12.) testes Franci - teftes Germani, et Allemanni,

Alp b) oder Alpen (Rap. 1.) bedeutet nach seis nem Ursprung iedes Gebirge, oder eine Reihe hoher Berg ge

a) S. Abelungs Grammat. frit. Worterbuch ber hochdeuts schen Mundart. Erft. Th. (dem die Preisschrift benges fügt ift,) S. 45. ff.

b) Die Alp (in der Schweis der Alp) ift noch in gan; Obers deutschland üblich, wo sie eigentlich die mittlere mit Gras bewachsene Begend der hohen Berge bedeutet: das her die oberdeutsche Redensart zu Alp führen, d. i. das Wieb

ge c), und wird von ben bochaetburmten Gebirgen gebrancht, die Italien von Deutschland, Frankreich und ben Schweizer Eibgenoffenschaften Scheiben. Man finbet fte baufig ben ben Alten mit verschiedenen Bennamen, woo burch fie unterschieden merben. Lacitus rebet unt erften Rapitel von Ratischen Alpen, auf welchen der Rhein ents fpringt; bas find nicht bie Alpen, bie um die Schweiz berumliegen, fondern die Graubundner, welche ben bem Gotts barbeberg anfangen, ober von dem Gebirge Abula (gu bem ber Crifpalt, ber Lutemanner und St. Bernharben geboren ) bis nach Eribent fich erftrecten ; Cafar a' bins gegen nennt ba bie Lepontischen Alpen , welche nach bem Jovius von bem Comerfee über Cleven bis gen Chur gegangen maren. Auffer bem gebenten bie Alten auch ber Rorischen ober Carnischen Alpen, die Italien von Roris cum trennten, der Venninischen Alpen, von dem großen St. Bernhardsberg (Mons Penninus) burch das Wallifer, land, bis (an bas Gebirge Abula ben ben Alten) an bie Furte. Die bochsten Alpen sind ber St. Gotthardsberg in bem Canton Uri, und ber Crifpalt, ber auch als ein Urm bes St. Gottharbsberg angefeben wird. C. Berge manns hiftor. physit. und geogr. Beschreibung bes Schweis gerlandes, erft. Band (Bern 1782. ) Storre Alpenreisen, erft. Th. Leipzig 1784.

Angeln.

Wieh in biese Weide treiben. S. Abelungs gram. krit. Wörterb. der hochdeutschen Mundart. Erst. Eb. S. 195. und 196.

e) S. Wachteri Gloff, Germ, p. 41. und Frisch heutsch lat. Morterb. Erft, Th. S. 20.

d) Bell. Gal. IV. 10.

Angeln. (Kap. 40.) Sie wohnten mahrscheinlich über ber Elbe e), und gehören zu ben sieben Familien-Bolkern f), von welchen Tacitus, (nach den Langobarden) in dem angeführten Kapitel redet. Sie sind in der Geschichte mit den Sachsen, die Prolomaus hat, und gewiß auch schon zu Tacitus Zeit, nur, wie es scheint, nicht dem Namen nach, existirten, sonderlich berühmt worden, da sie, von den Britten-zur Hulfe gerusen, nach mächtigen Thaten gegen die Picten und Scoten, in Bereinigung mit den Sachsen, auch das Brittische Reich stifteten, daher die Benennung Anglia, England. S. Cluverii Germ. ant. Edit. II. p. 605. Speneri Notit. Germ. ant. L. V. p. 39. und 40.

Angrivarer. (Kap. 33.) Es scheint, daß sie ihren' Namen von dem Flusse Anger haben, welcher ben Bonry in den Rheln fällt; und wenn dieses ist, so läßt sich auch ihr Aufenthalt eher und näher bestimmen, da noch Spuren in Angermund (einer Stadt in der Uckermark), Insgershusen, Engern u. s. w. übrig sind. Beim Tacitus le sen wir, daß sie Nachbarn der Tenchterer und Cheruster gewesen sind. (S. hier Kap. 33. und in s. Annal. II. 19.) In besagten Annalen gedenkt er ihrer öfters, und ir i sein nem Germanien meldet er noch besonders, daß sie mit den

- e) In dem herzogthum Schleswig beift noch beutig es Cas ges eine Landschafd Angeln, wo Fleusburg die haupts ftabt ift. Cluver Germ, Ant. p. 603, sest die Ar sgeln in das Meklenburgische und Lauepburgische Gebiet. Er ber ruft sich auf eine Stelle des Ptolemans.
- D Wohl Ein Stamm, Ein Körper; aber sieben E befchleche ter-

ben Chamabern in die Wohnplage ber Bructerer einges manbert maren, die fie vertrieben und (arbftentbeils) ause gerottet batten. Gie haben lange als bas Bolt existirt: aber nicht unter diesem Ramen beständig, wenn Gpes ner g) Recht hat. Er glaubt aus nicht verwerfichers Grunden, fie hatten, feitbem fie nach Bertreibung ber Bructerer an ber Eme (Amifia) ihren Wohnst gehabt, bett Ramen Amftoarier , bas ift , Anwohner ber Ems , anges nommen , und ihn fo lange benbehalten , bis bie gwischers ber Elbe und bem Rhein herrschenden Franken nach Gal. lien aezogen maren, fie felbft alebenn ihre vormalige 13 Wohnplage wieder im Befit genommen, und fich mit best Sachsen vereiniget batten. Wirklich findet man auch ber Ramen ber Angrivarer nicht, fo lange bie Franken gro fchen bem Rhein und ber Elbe herrschten; aber in Bet bindung mit den Sachsen findet man in der Geschicht Carls bes Großen wieber Angrivarer, welches ohne 3me fel diefelben sind. Es ist auch höchst mahrscheinlich, da Angaria ober Enger, die Residen; des Stammfurftet Bittefinds, von den Angrivarern feinen Urfprung babe-Siehe Cluverii Germ. ant. p. 553 - 556. Speneri Notit-Germ. Ant. L. IV. p. 260 - 272.

Arier (Kap. 43.) find Ligier, ober ein Stamm ber Ligier. Einige sezen sie in die Insel des Baltischen Meers Arve ober Arvoe. Andere h) in das heutige Schlesien (Rieders

g) G, f. Notit, Germ. Ant. L. IV. p. 268.

<sup>,</sup> b) Ale C. Abel in feinen beutschen und fachfischen Alterthumern, S. 183.

eberschiesen) hinein. Andere i) rucken sie weiter Pohlen, swischen dem Asciburgischen Gebirge und Weichsel. Bon ihnen, wie auch von den Naharvolen, blt und Tacitus im angef. Kap. noch am meisten. Den nen Arit, sagt Satterer k), scheinen sie von Ar, den. Franken Ari,) ein Abler, zu haben. Sind sie herodots Melanchlänen? Sie waren unter den Lie en Stämmen die mächtigsten, und werden als ein tros Bolk beschrieben, das seine natürliche Wildheit noch h Kunst und Wahl der Schlachtzeit vermehrt habe. gl. Longolii diss. XX. de Hermunduris, §. 14.

Micibura. (Rav. 3.) Es muß diefer Ort an bem in gefucht merben; und baber tann Uffeberg im Bres ben dieses Asciburg nicht fenn; auch Aschaffenburg ber gemeinen Rebenkart Afcheburg) unter Churmanns Aber nicht weit von Mors liegt am Rhein die jerschaft Egenberg, wo man noch bei niedrigem Baffer Grunde einer Schange entbedt, welches fich noch am en bieber schickt, auch in Rudficht iener Stelle benm itus (Histor, IV, 33.) wo Asciburg noch einmal vore init, und baffelbe ift: es lag bas Afciburg, von wels n Tacitus in dem 33ften Rap. Des IVten Buchs feiner or. fpricht, nicht meit von ben veteribus (caftris), et. i bekannten Romischen Lager und zugleich Stadt, bas bem heutigem Zanten, und zwar zwischen bem Lagere je und zwischen Novelium, bas ift, Runs (ober Reug) Rhein. Bas Afciburg aber bedeute, von wem es erbauet

Als Graf von Bunau in feiner' beutschen Reichshiftorie S. 36.

<sup>)</sup> S. feine Synchr. Univ Dift. G. 820.

sen, u. s. w. wissen wir nicht; zuverläßig ist. es, baß de Rame Ulpsses nicht barin liegt, und baß er es nicht a baut habe. S. hier Kap. 3. Anmert. 9) ff. Elwer, bi auch die Sage widerlegt 1), daß Ulpsses Erbauer von der genannten Asciburg sen, vermuthet unter diesem Ramel welches sehr wahrscheinlich ist, eine von den funfzig Estellen, die Orusus am Rhein angelegt habe.

Aurinia. (Rap. 8.) Unter diesem Ramen (beffer 2 rinia) führt Tacitus in bem angef. Kap. eine Bahrfag rin auf, welche die Deutschen verebret batten: niegent aber tommt fie fonft vor. Einige, als Schilter m), Ren ler n), u. f. w. glauben, es fen biefes nicht ber Ran Einer Person, sondern der Rame aller magischen Beib gewesen. Lacitus habe nur, als ein Auslander, geir und biefe allgemeine Benennung in eine eigenthumliche ve manbelt. Es fann aber auch fenn, bag eine weife ob magische Krau, (bie Lacitus bier mennt) zuerft u vorzugsweise so geheißen hatte, und baß andere in b Magie erfahrne Beiber nach ihr fo genennt worden w ren. Alrune bedeutet der Abstammung nach, eine Kra Die viel o), die um Geheimniffe und Offenbarung weiß, eine tluge, magische Frau, von dem Driginalme Run, Rune, Ranne, d. i. Beisheit, Gebeimnig, Offe barui

i) G. Germ. Ant. p. 430.

m) S. f. Thef. Antiq. Teut. T. III. p. 27.

n) S. f. Antiq. Sept, et Celt. p. 456. 479.

o) Richt, die Alles weiß: benn Al bebeutet hier nicht i les. S. havon und die Erklarung des Worts felbft Wachteri Gloff, Germ. p. 43,

barung: und so sindet man auch diesen Ramen der weifen Frauen und Prophetinnen den den deutschen Bölkern gewöhnlich, wie wir mehrere Zengnisse haben. S. in Keysleri Antiq. Sepr. et Celt. die Abh. de mulieribus fatidicis Celtarum von p. 371. und benm Schedius de diis German. p. 643. sq. Noch besonders Roth de imagunculis Germanorum magicis, quas Alvunas vocant. Helmstadii 1737. in 8. In Sam. Schmid de Alrunis German. Halae 1739. in 8.

Austravia \*). So heißt beym Plinius \*\*) eine von den dren und zwanzig Inseln, welche die Romer auf dem deutschen Meere in dem Sermanischen Ariegszuge des Ornssius zur See kennen lernten, und zum Theil eroberten. Sie lag nicht weit von der Mündung der Elbe, und ist bemeist Tage Ameland. Die Römer nannten dieselbe wessen des dar gefundenen Bernsteins Giessaria (Glasinsel), von Glas, womit die Deutschen den Bernstein ausdrucksten. Bon den Barbaren (das sind doch wohl die Deutssschen oder Insulamer selbst) soll sie, nach dem Plinius, den Namen Austravia haben; aber es ist antweder eine Namensverwechselung, oder es wurde die Bensnumg auch von der nachberigen Römischen Bernsteinfüste in der Rordssser der machberigen Römischen Bernsteinfüste in der Rordssser ben nachberigen Römischen Bernsteinfüste in der Rordssser ben nachberigen Römischen Bernsteinfüste in der Rordssser

Dauftravia ift latinisite aus Ofterau, fo wie Batavia von Batau ober Betan (Betteravia von Betterau). Es wurden namlich die Lander von den Deutschen in Auen oder Gowen (G. Gowe) getheilt; die Romer, die es hora ten, verwandelten nur das Au in av.

<sup>\*\*)</sup> Hist. Nat. (nach Hardwins Ausg.) Lib. IV. fest. XXVII.

das feste Land an der Ostseite des Baltischen Meers Aussturweg oder Austureite (Desterreich). Dieser Name druckt auch am besten das Wort Osericka aus, dessen sich beym Plinius \*\*\*) ein alter Schriftsteller, Mithridates, als des Mamens einer Insel bedient, die an der Kuste von Gers manien läge, und voll von Cederbaumen wäre (cedri genere Siluosam), aus welchem Bernstein sidse., G. Allg. Welt. Pist. 31ster Th. S. 28 — 121.

Apionen. (Rap. 40.) Sie tommen fonft nirgenbs vor. Satterer balt fie fur Unwohner ber Aue, eines ties fen und Schiffbaren Bluffes in holftein.

## ¥.

Daltisches Meer, auch Belet, heißt die Oftste, (E. Swedlsches Meer, Codanischer Meerbusen,) im Altpreussischen das weiße Meer. Uralt ist der Rame; die Gothisschen Anwohner der Oftsek leiteten ihn von Bakte (balteus), der Gürtel, der, weil ste sich das Meer wie einen Gürtel, der ihr Kandlingebe, vorstellten. Potheas von Messalien hat Baktischerechisch vorandert in Basilia; aus Baktis enterfand durch Abschreiber Balcia, Abalcia, Abalus; man mathte gar Inseln daraus. S. Grupen Origines Germanise V. I. Observat. X. de Mari Baltico p. 377—384.

Barben (Rap. 3.) Co werden ben celtischen und mitternächtlichen Boltern die Sanger oder Dichter ges nannt. Sie machten nach Einigen eine eigene Classe der Druiben aus; befangen die Shaten der helden in Liebern,

nov

<sup>\*\*\*)</sup> Mift, Nat, Lib, XXXVII, fe3, XI, 1,

pon Inftrumenten begleitet s). Man verftebt Briefter in bem alten Deutschlande gewöhnlich und insbesondere barunter. Aber nur von ben Gallern (und Britannen ) fonnen im Abendlande, wie mir buntt, die Machrichten gelten, mels che uns gewiffe Schriftsteller bes Alterthums von ben Barben geben. Rur jene tonnen die Celten fenn, beren Barben fie gebenten, wenn gleich Strabo und Diodorus pon Sicilien auch Germanen verftanden haben mogen ; Diefe hatten ober bekamen fie mahrfcheinlich! erft fpat. Sacitus, ber nicht etwa nur bie Rriegslieber ber Deute fchen berührt, fondern von ihnen ergablt, in bem britten. Rapitel, wie in bem zwenten, wurde boch gewiß fo mert murbiaer Berfonen ermabnt, und fie nicht gang übergans Da er hier von einem Gegenftanbe fpricht, gen baben, ber eben ihr Sauptgefchafte mar, fo mare fein Stillichmeis gen unbegreiflich. Ja, feine Erzählung felbft latt uns greifeln, bag Barben ichon jur Beit bes Tacitus unter ben bentichen Boltern eriftirt haben. Bergl. Die angeführe ten Rapitel mit unfere Tacitus Siftor. II, 22. IV, 18. C. Cluveri Germ. Ant. p. 162. fqq.

Barrit (Barren, Barritus, Rap.3.) Mit diesem Ausbruck murbe nach bem Tacitus die Anstimmung gewisser Rriegslieder bezeichnet; nicht aber der Gesang ober bas B 2

a) In Bretagne (von welcher Proving die frangolischen Schrifte feller verfieben wollen, was von Britannien Casar (Bell. Gall. VI. 13.) ergablt) werben die Geigenspieler, die auf ben Dorfern berumgieben, auch Barben genennt. Siebe Abelunge Grammatische Aritisch. Worterb.

Lieb felbst: von Barent), (baren, brummen), welches schreyen, rufen und auch singen u) bedeutet. Laut der Erzählung des Tacitus von mit dem Absingen Geschres verbunden, oder es bestand mehr im Geschren, und nach der Beschreibung des Ammianus Marcell XVI. 12. glich dasselbe, so wie es sich starter erhob, dem Getose an Felsen schlagender Wogen x).

Bastarnen. (Rap. 45.) Dieses Bolk y) hat sich its der Geschichte schon vor den Eindern bekannt gemacht wur werden sie, wie die Griechen und Romer zu thus pflegten, ehe sie Gallien und Germanien kennen und und kerscheiden lernten, benm Livius (IV. 57. und Epir. LVI.) Galler genannt. Sie wohnten an der Donau, und hat ten gegen Mittag das Carpathische Gedirge, welches auch die Bastarnischen Alpen heißt, und zu ihrem Gediete geschörte; gegen Morgen das schwarze Meer, da wo der Donaustrom sich in basselbe ergießt; gegen Abend die Weiche

- t) S. Wachteri Gloffar. German. p. 119. Bremifches Rieber fachf. Borterb. 1fter Eb. S. 50. folg.
- w) Schrepen und rufen beißt es noch im Nieberfächsichen, und fingen noch ehemals ben den Meifterfangern, wie Bar ein Lieb. S. Wagenfeil von den Meifterfangern, S. 499.
- 2) Die Bare, ein größtentheils Niederfachliches Wort, tommt auch in der Bedeutung von den Wellen, Baffen wogen vor. S. Adelungs Grammatifc. fritifc. Worterb.
- 4 . Erf. Th. S. 650.
  - y) Auch Beuciner genannt, ober die Peusiner (von ber Infel Beuce) find vielmehr eine Sastung von ben Baptarnan.

leichsel, die sie von den Ligiern scheidet; und gegen Mitse rnacht den Oniester. Sie sind berühmt wegen ihrer Sasserfeit; haben auch auswärtigen Mächten, i. C. den Masdoniern, oder ihrem Könige Philipp, Sulfe geleistet. S. peneri Notit. Germ. Ant. P. II. p. 207.

Bataver z) (Rap. 29.) mennt man, waren bie Riebers uber; aber man fagt mit biefem Ausbruck zu viel: Die aninefaten u. f. w. waren auch Rieberlander. Sie find is lexte Bolt Bolt am Rhein gewefen, und wohnten bis i ben Ocean. Ihr Sig war die Infel, welche ber bein und die Bahl machen, und noch Betauv ober Bes ve beift, und bas fefte Land iwifden ber Babl und ber laas (Mofa). Schon gur Belt bes J. Cafars a) wohne i fle auf ber Batavischen Infel. Sie find ein Sproffe ig des Chattenstammes, und wanderten ben innerlichen ruben aus Deutschland, ihrem Baterlande, in biefe Ges nb. Wann es geschah, und wo fie juvor wohnten, un man nicht bestimmen. Go viel weiß man, bag fie I lanae vor bem Cafar bafelbft niebergelaffen haben; nn Cafar fpricht von ihnen, als von einem alten gale ben Bolte, und von einem wohl und festgegrundeten Staar

Sie haben mahrscheinlich ihren Namen von Bet, gut, (fett) und Au; Betau (entgegengesetz Berau) eine gute, mafferichte Gegend. Man vermuthetn mit Recht, sagt Benof, das die Bataver ursprünglich Batten gebeißen, sich aber nachmals von den fetten Auen ihres neuen Bohnsies Battauer geneunt, woraus die Romerl durch eine lateinische Endung Battaui (vi), ober knach einer milbern Aussprache Batavi gemacht.

Bell. Gall. IV. 10.

Staate. Ihr Ariegsgeist, ihr Muth und ihre Freiheitsliebe bestättigen ihre herkunft. Von den Romern mussen sie so werth gehalten, daß sie ste Brüder und Freunsse de nannten. S. Cluveri Germ. Ant. p. 455 — 496. Speneri Not. G. A. L. W. p. 321.

Berge. Tacitus hat in seinem Deutschlande nur das Gebirge Abnob und die Rätischen Alpen, weil er die Dos nauquelle angiebt; von dem Taunus, dem Rhetico, dem Melibocus, dem Asciburgius, dem Sevo, ferner von den Montidus Rauracis, Hercyniis, Sudetis, Sarmaticis sagt er nach seiner Absicht nichts, obgleich die Lage der Bölker durch solche, wenn man sie einmal kennt, näher bestimmt werden kann. G. Cluveri Germ. Ant. p. 708—713. Speneri Notic. Germ. Ant. Lid. II. p. 82—98. und Gattes rers sonchon. Universald. G. 838—842.

Bergwerke. (Rap. 5.) Solb und Silber hatten bie Deutschen nicht; wenige ausgenommen, die es aber inicht aus ihrem eigenen Lande erhielten d). Man grub nicht barnach, so gleichgultig war man gegen die edlen Mestalle. Eurtius Rufus machte zwar im Gebiete der Matstiaker eine Entdeckung, und sieng daselbst an, ein Silsberberas

b) Bon ben Sweven kanw es j. E. nicht gelten, wenn Lacitus versichert, bag die beutschen Gold und Silber nicht geachtet batten; Casar erzählet (Bell, Gall, VI, 28.) von ihnen, bag die Bornehmen ihre Pocale, d. i. ihre Auerochsenhörner, mit Silber am Rande eingefaßt hate ten. Und eben diese Sweven verlangen für sich von der römischen Beute (Florus IV, 12.) bas Silber und Gold.

berbergwerk c) ju errichten; aber bas thaten die Romer. und die Ausbeute schien, gegen die Dube gerechnet, ju mes. mig: man ließ baber auch bald biefes angefangene Bert wieber eingeben. Andere Metalle kannte und brauchte man mehr; und nicht blog Gifen, beffen man gleich. wohl nur fparfam fich bebiente. Wenn wir auch feine Beugniffe fur den Best und Gebrauch anderer Metalle batten, baran es boch nicht gang fehlt d); so konnte man icon aus ber Ratur ber Sache beweisen, bag auch ben ben Deutschen Erz fruber zu ben Baffen, als Eifen, Die fo fower und complicirte Erfindung) gebraucht murbe. Krant, ber e) bas frubere Dafenn des Erges ben den Deutschen beweißt, findet es daber auch auffallend, daß Lacitus feinen Germanen, die er auf einer noch febr niebern Stuffe ber Ausbildung antraf, blog eiferne Baf. fen beplegte. Was hindert der Schriftsteller Schweigen, lage Gerel f), wo gehäufte Thatsache laut spricht? Troe gillus Arnfiels Cimbrifche Deibenreligion g), und noch et. 25 4 gentlie

- Dor einigen Jahren entbeckte man ben Naurod, einem Raffauischen Dorfe im Oberamt Biesbaden, 'Die Spusten eines Romischen Bergwerks.
- 3) Blinins (Hift, Nat. Lib. XXXIV. fect, II. Cap. I.) gebenkt i. E. des Aupfers.
- S. f. Borlesungen über die ben Neunheiligen gefundenen Mangen und Baffen, Tom. II. ber Actorum der Afademie au Erfurt.
- (\*) S. f. Schrift: Ueber einige in der Segend von Erfurt gefundene Alterthumer, S. 14. folg.
  - 2) Hamburg 1702, in 4.

gentlicher Rhobens Cimbrifd Solfteinifd. Antiquitaten Remarquen b), liefern nicht blog Baffen, auch Comud und Gerathe aller Urt, melft in geofneten Grabbugeln gefunden, und alles acht, und obne Biberrebe einbeine fchen Urfprungs, moben fie die Schonheit bes Erzes voc raglich bemerten. Es find fo manche Spuren auch ben ben Alten : Drufus theilt i. E. nach feinen Siegen (Alo: rue IV, 12.) torques Cheruscorum, suenorum et sicambro rum umter feine Golbaten aus. Bon bem Bernftein, mel des Produkt nur Rordbeutschland (und zwar bem Bebiet ber Meftper) eigenthunlich war, S. folgenb. Artit. Beris ftein und Rap. 45. im Tacitus; von ben warmen Quelles aber im Lanbe ber Mattiater i) (ben Wiesbaben), von ben Tungrifchen Waffer k) (ihigem Spader Babe), und bor ben Salzquellen 1) - die Krantische Saale war bed wegen berühmt - fagt Tacitus in feinem Deutschlande nichts.

Bernstein. (succinum, Kap. 45.) Preussen war von ieber ber Geburtsort bieses Produkts, und nur von den Preussischen Küsten, oder dem alten Aestland ists zu versstehen, wenn von dem Bernsteinhandel der Phonicier, Griechen, Massilier und Pannonier in den Schriften der Alten geredet wird. Es gab zwar, wie noch, auch an andern Orten Bernstein; nicht allein in Curland (das wohl

b) Hamburg 1720, in 4.

i) S. Plinii Hist. Nac. XXXI, p. 17. und Ammian, Marc. XXIX. 4.5

k) Chenbeff. Hift. Nat. XXXI, 8.

<sup>1)</sup> Chendeff. Hift. Nat. XXXI, 39. und Taciti Annal, XIII, 57.

wohl zu bem Gebiete ber Meftper mit geborte), Domi mern u. f. w. fondern auch in ber Rordfee, an ben Ruften son Friesland; aber lange nicht, weber in ber Gute, noch in ber großen Menge, als an ben Breuflifchen Rus Ren (vornehmlich in Samland, von Billau, bis an-bie Anrifche Rebrung), und ju bem weitlauftigen und ftarten Sandel hinreichte. So viel ift gewiff, daß nicht immer die Ruften der Gudden und Aestper gemeint find, wo die Alten von bem Bernftein reben. Wenn homer, Defiobus, herobotus, Ontheas' von Maffilien, turg, wenn Schriftfteller bes Alterthums vom Bernftein und feinen Ruften schreiben, so lange noch Eprus und Carthago ftes ben; fo tann er auch nirgends anders, als an ber Ofte feite bes Baltischen Meers gesucht, und baber gebolt worden fenn. Aber so mar es nicht, nachdem der phonis gifche Bandel in Berfall gerieth, und baburch ber Berne ftein und fein Baterland aus bem Undenten famen. Richts von ben fonderbaren Rachrichten nachheriger Griechen gu gebenten, fo lernten bie Romer erft foat ben Bernftein tennen; baber fie auch ben ber Entbeckung ber Infel Ans ftravia, wo fie Bernftein fanben, in bem aken Bernfteinlande ju fenn glaubten. Und wenn nicht ungefahr um Diefe Zeit über Pannonien ein neuer Sandelsweg zu game be (vordem ju Baffer burch bie Phonizier) in bas eis gentliche Bernfteinland erofnet worden mare; fo murben fie noch lange, in bem Jerthum verblieben fenn. nun wird ber Bernfteinhandel wieder thatig und breitet Ach laus. Bon Carmunt (in Oberpannonien), fcreibt Plis nius m), ift bie Rufte Germaniens, woher ber Bernftein ıür

25 S

m) Hift, Nat. XXXVII, fect. XI, 2.1

su uns gebracht wird, fast 600 Romifche Meilen entferes und erzählt nun, bag ein Römischer Ritter, ben Julis mus nach jener Sufte fchickte, um bort Bernftein mu Rechterspiel bes Raifers Rero zu bolen , ben Bernftele Sandel felbst geseben, und die Ruften burchreift babe a Daber tommen auch obnfeblbar die Mungen des Kaiser: Rero, welche man in den dortigen Gegenden aus de Erbe gegraben bat. Dit dem Bernfteinbandel bat Ged graphie und Bolfergeschichte viel gewennen; Die Geschicht des Bernsteins ift zugleich ein Theil der alten Geschichte o) Bon dem Uebrigen, was den Bernstein selbst anlangt C. begen Tacitus in bem 45ften Rap. nebft ben Anmerfun gen; ferner in Phil. Jac. Hartmanni succineta succini Praf Sei historia Berolini 1699, in 4. Aried. Sam Bod Berfuch einer turgen Raturgeschichte bes Breuflischen Bern fteins, aus einer mabricbeinlichen Ertlarung feines Ur forungs. Konigsberg 1757 in 8.

Bigaten. (Bigati se. numi, Kap. 5.) Silberne Romb sche Munjen, die von dem Seprage (nota) eines zwei spannigen Wagens (bigae) ihren Ramen haben. Diesen Mungen

- n) Wahrscheinlich holte der Nitter Bernftein von der Preufsischen Kufte; aber ben Bergleichung der Plinischen Stellen scheint es, daß er die Bernfteininseln in der eigentlichen Nordsee gesucht babe. Und doch nennt er hier Rolfer, Inseln und Fluffe, die uns, wie in den Schlöserischen Unmerkungen erinnert wird, nach der Ofisee, die an den Ausfluß der Weichsel, hinweisen.
- o) "Ohne ben Bernftein wurde vermuthlich die Nordische "Geschichte um funfbundert Jahre iunger fepn.,, Schlotger. S. Aug. Beltbift. gir Eb. S. 34.

Müngen, und ben Serraten (S. Serraten) gaben fie vor ben übrigen Römischen Mungen ben Borgur. Sie felbst hatten keine eigene Mungen: alles Gold, das sie besassen, bekamen sie von ben Römern. Livius p) schreibt, daß bie Deutschen 234000. Bigaten aus Italien wegger führt hatten. S. ben Art. Gelb.

.7.

Boden und Clima (Kap. 2. und 5.). Deutschland war voller Balber, Geen, Kluffe und Cumpfe, und batte, menn es nicht eigentlich Binter mar, (ber aber über feche Monate bauerte), fast beständig Rebel und Regen: baber bie ftrengste Ralte, ein feuchter Sommer, raube Luft; ein unfreundlicher Anblick, und ber obe Zu-Rand bes Erbreichs. Co fab es im Bangen aus: nicht überall, wie felbst Tacitus bezeugt; weniger unfreundlich. und etwas mehr angebaut maren i. E. die Rheinlander. Traurig ift immer bie Schilderung, welche Romifche Schriftsteller von unferem Baterlande überhaupt geben; aber (wie wir noch bier und ba, als in Bestphalen, Res fte finden) der Wahrheit gemaß, nur jum Theil übertries ben, ba bem an bas reizende und gluckliche Italien (bas mals noch schöner als itt) gewöhnten Romer bas Land noch rauber und wilder vorkommen mußte, als es wirklich war. Gleichwohl ift es nicht fo unfruchtbar gemefen: ber Boben an fich (S. Fruchte und Gewächse),, wo er nicht gehindert wurde, mar ergiebig genug; es fehlte nur an Beurbarmachung und Menschenfleig. S. Cluveri Germ. Ant. p. 79 - 82.

Bojer (Kap. 21.) Es ist immer eine fcwierige Frage gewesen, ob die Bojer für ein deutsches oder gallb

p) Lib. XXXIII, 37.

fces Bolf ju halten fenen; aber burch die rechte Et rung des gallica gens im angeführten Rapitel und bi die berichtigende Beranderung der offenbar falfchen S le ab Osis in a Boiis q) wird nun (E4 Kapp : Longolife Ausgabe S. p. 97 — 99.) in ber Untersuchung wegen b Bepfates Germanorum natione, wie bie Bojer ba g nennt werben, viel gewonnen. Die Zeugniffe ber Alter g. C. bes Cafars r), welche bie Bojer fur Galler ausge ben, tonnen bier von teinem Gewichte fenn, ba befannt ift, wie gemein ber Dame Galler mar, ebe bie Romer Bermanien und bas eigentliche Gallien tennen lernten; und daß in der alten Geschichte ofters den Gallern zuger schrieben wird, was Germaner, ober wandernde Bolker aus Deutschland thaten: bie Bojer batten fich auch lane ge vor bem Cafar in Bobmen niebergelaffen, baff man von ihrem fruberen Sit und Jug feine genauere Rache richt haben konnte. Die Rachrichten felbst, die uns die Alten aus so alten Zeiten, i. B. Livius s), Cafar t), geben, enthalten Spuren von ihrem Baterlande. Cocces jus und Leibnig u) haben es gezeigt, bag eben Deutschland für das Baterland der Bojer zu balten sen: C. (und Mehreres) benm Spener v). Schon ber Rame, ba **B**81.

<sup>9)</sup> Die Jrrung ber Abschreiber ABOSIS fatt ABOSIS gu les fen, war nach ber Romischen Schreibart in Uncialbuchs faben und Aneinanderreihung ber Worte febr natürlich.

s) Bell, Gall, VI, 20.

s) Lib. V, 33. 34. Epit, Lib. LXIII. Edit. Bipont, p. 221.

t) Bell. Gall. VI, 24. Bergl. I, 5.

u) In Praefat, ad Adlzreitheri Annales Boicae Gentis.

v) Notit. Germ. Ant. L. V. p. 140. und 141. Bergl. C. Abels beutsche und fachfiche Alterthumer S. 102-112.

Bolternamen ben Erforschung ber Bolterfige mehr ober weniger Auffchluß geben, tann jum Beweis bienen, ob ich gleich nicht entscheiben mochte, welche von ben ver-Schiedenen Ableitungen die vorzüglichere mare. Es ift zu merten, daß Tacitus im angeführten Rapitel fagt, baß Die Bojer weiter bin, als die Belvetier, die, wie man benm Cafar w) lieft, mit ben Bojern in Berbindung ges treten find , und ihre Rachbarn waren, ihren Sit gehabt hatten, ebe sie sich nämlich in Bohmen niederliessen: Boit ulteriora tenuere, Helvetii citeriora. Um dies zu verftes ben, und baraus fur bas Baterland ber Bojer zu fcblich fen , ba Cafar bie Bojer uber ben Rhein fest , muß man wiffen, bag Lacitus zu Rom, nicht im Belgischen Gallien fcbriebe, und Cafar bier, mas er von ben Bojern und Delvetiern fagt, auf feiner Reife fiber die Alpen, da er x) gur Urmee mieber guruck febrte. Mebr, als Einmal manderten die Bojer: S. von ihren Banderuns gen Schopflin v), und Meier 2). Es scheint aber, bag fle fich immer weiter nach Pannonien gewendet, und, als fie von Marcmannen vertrieben murben, fich am Inn in Bindelicien niedergelaffen haben, wovon man auch in Ortsbenennungen Spuren finden will. a) Mehrere haben die Bojische Geschichte bearbeitet. b) Als Anhang filae

w) Bell. Gall. I, 5.'

x) S. Svetonii Iulius Caesar, cap. 56.

y) Vindiciae Celticae S. 51. 52. unb 55.

<sup>2)</sup> Ioach. Meieri Differtationes II. de Boiorum migrationibus et origine (Goettingae 1710. in 4.)

a) S. Longolii Prolufio de Boiis Cornelianis Curias Regnit, 2778. in 4.

b) S. Leibnitii Praefat, ad Adlzreiteri Annales.

füge ich hier zu dem erstgedachten Programm noch ein Paragraphen ben, nämlich den 17ten, welchen der selfe Longolius in seinem Exemplare handschristlich zurück sie liti emendationi nostrae (er mennt a Boiis statt ab O &c.) obstare visum suit (in Nov. litt. Ien.) quod ita B ji dicerentur germanica natio, quos Tacitus paullo an Gallicam gentem dixerat. Verum enim vero ipsos Boj dine inde migrasse vel ex istis constat. Fuerint igitur si sabula vera est, ex Gallia oriundi. Migrantes aute versus Danubium Boiohemum usque Panuoniam continge tes incerti suere redditi, an ex Pannonia ab Araviscis cor migraverint.

Bructerer e) (Kap. 33. K. 34. K. 35.) Sie wohten an der Ems (Amisia) unter den Friesen gegen Mogen und Mitternacht; gegen Abend, neben den Tencht rern, also nicht unmittelbar an dem Rhein; gegen Mtag an die Lippe (Luppia) und ihre Quellen. d) So ohng fähr die Gränzen, die aber doch in etwas verändert wu den, als . E. die Marser wegen der Einfälle der R mer von dem Rhein weg tiefer in das innere Land z gen, und die Bructerer iene von den Marsern verlassen, und die Bructerer iene von den Marsern verlasse Länder an ihrer Statt einnahmen. Zur Zeit des Taciti wurden sie nach einer erschrecklichen Niederlage aus t rem Lande vertrieben; aber nicht ausgerottet, wie nach dem Tacitus heißt: denn ein Theil muß sich ger

c) Bon Brot, Bruch (nieberfachfifch) Broed (hollanbifch b. i. ein fumpfichter Ort.

d) Daber bepm Strabo, daß die Lippe durch bas land b fleinen (im Begenfat der groffen). Bructerer flieffc.

tet haben, da Elgudianus e) von Bructerern redet, ble am hercynischen Walde gewohnt baben, jur Zeit des Constantinus des Grossen noch Bructerer am Rhein, und Bructuarier (ein Rest der Bructerer) zur Pipins Zeit im Paderbornischen sind. In dem Kränkischen Bund zeiche neten sie sich von neuem aus. Sie waren überhaupt ein sehr streitbares Volk. Die Barianische Riederlage kam meistens von den Bructerern. Ihre Thaten und ihr Glück in den öfteren Kriegen sind auch wohl die Ursache ihres Uebermuths gewesen, den ihnen Tacitus Schuld giedt. C. Cluveri Germ. Ant. pag. 551—553. Speneri Notit, Germ. Ant. L. IV. p. 247—260.

Burgundionen oder Burgunder. Sie sind nicht Römischen Ursprungs; wie man aus einer Stelle im Amemianus f) geschlossen bat, und auch Acosius g) vorgiebt; sondern ächte (und alte) Deutsche, wie Geschichte, Sprasche (Spuren sind noch in den übrigen Gesehen und Rasmen), Sitten s. w. deweisen. Plinius h) rechnet sie in seiner Classification deutscher Kölker zu den Vandilern, oder eigentlicher zu den Bölkern, die zum Vandalischen oder Gwerischen Stamm achörten: er seht sie also den Varreitnern und Guttonen (Sothonen) zur Seite. Tacitus dat sie zwar nicht, aber er beschreibt auch nicht alle deutsche Bölker, und andere Alte haben sie vor und nach dem Plinius auch nicht, ausser Ptolemaus, der sie Burguntt neunt, und sie, wie Plinius zwischen dem Swevus (S.

e) De IV. Confulatu Honorii (2, 398.) 97, 449.

f) Lib. XXVIII, c. 5.

g) L. VII, c. 19.

h) Hift, Nat. Lib. IV. Car. X.V. S. XXVIII. Sarbnin, Angg.

Swebus) und ber Weichsel wohnen laft. Schon in ben alteften Zeiten waren fie ein berühmtes Bolt, und gogen von ihrem erften Wobuste, obnacfabr aus bem beutie gen Ponmern, weiter berab, und gegen ben Rhein gu. Gie find mehrmals gewandert : jur Zeit des Raifers Probus und bes Raifers Maximianus find fe mit ben Banbalen in Gallien eingebrungen; und gulegt haben fie fich ju Anfange bes fechften Jahrhunderts in dem Lionischen Gallien ben ber Rhone niebergelaffen, ein eigenes Reich gestiftet, und fich in die mittaglichen Provinzen Galliens , bis in die Schweiz binein ausgebreitet. Das Andenken Diefer machtigen Ration, welche, wie ber Staat, nachber bem frantischen Reiche einverleibt murde, bat fich lange in bem Ramen bes Konigreichs Burgund und noch ist in dem Bergogibum und ber Graffchaft Burgund erhals ten. C. Speneri Notit. Germ. Ant. L. V. p. 93 - 103.

Burchana, auch Byrchanis, ist Bortum, gegen, den Ausstuß der Ems. Sie wird vom Plinius i)
nehst der Slessaria (Austravia) als eine der berühmtesten
unter den dren und zwanzig Inseln angegeben, welche
von dem Borgebirge der Einder gegen den Rhein zu las
gen, und durch die Wassen der Römer bekannt wurden;
denn Drusus hatte sich durch einen Canal zwischen dem
Rhein und der Psiel einen Weg in die Zunder See ges
öffnet, um von der Seite einigen deutschen Böltern dem
zusommen, und als er eben durch diese Ses in den Ocean
schiffte, zugleich verschiedene Inseln an der Kuste erobert.
Die Römer gaben dieser Insel auch den Ramen Fabaria
von einer wildwachsenden Seträldeart, die sie Faba nanns

i) Hift, Nat, IV, fegm, XXVII. Cap. XIII, Sarbuin, Muse.

ciz ;

3

te ju

iide Ka

lice

ten, die aber von unseren Bohnen zu unterscheiben ift. Es muß die Insel wohl damals mehr Umfang oder nicht Einwohner gehabt haben, die sich auch auf die Schiffarth legten, weil sie den Römern Widerstand gethan, und noch nacher, vermuthlich ben der Rücktehr, ein Seegesechte mit dem Drusus auf der Ems hielten. Speneri Nocht. Germ. Ant. L. V. p. 23.

Burier (Kap. 43. Burren, Besson benm Dio), sehören zu den Ligiern in Schlessen. Tacitus neunt sie iwar nicht unter den Ligischen Stämmen: aber er wollte sie nicht alle nennen; er hat nur die, welche in dem heur tigen Schlessen und den daranstossenden Segenden wohnten. Ptolomäus hat auch Axyor Boven. Man sett sie segen den Ursprung der Beichsel. Einige Selehrte, auch Satterer m), haben bemerkt, daß sie nach dem Ende des Warcmannischen Kriegs unterm Commodus nicht weiter in der Seschichte vorkämen. S. Longolii Dist. XIX. de Hermunduris §. 9. p. 187.

C.

aninefaten. Sie wohnten mit den Batavern (E. Bastaver) auf einer Insel n); aber nicht vermischt; die Castinefaten hatten ihren Sig an dem Ocean, und junachst den Friesen. Sie stammten, wie die Bataver, von den Chatten ab, und sind ganz den Batavern gleich 0); mos gen

m) In f. fonchr. II. H. G. 819.

m) Auf ber Batavifchen Infel.

D) Einen andern Namen haben fie ohne Zweifel, weil fie in ihrem Baterlande einen andern Diffriet oder Sau des Chattengebirges bewohnten.

gen auch mit ihnen zu einer Zeit ausgewandert senn, m gleiches Schicksal gehabt haben. S. Speneri Notit. Gern Ant. Lib. VI. p. 330 — 336.

Carpathen (Tatra), ober bas Carpathische Gbirge, nennt man bieienigen Gebirge, welche Ungar nebst Siebenburgen umgeben, und in der Zipfer und Litauer Gespannschaft am höchsten sind. Man muß sie ver den eigentlichen Sarmatischen Gebirgen, die zwischen inen und der Donau liegen, unterscheiden. S. Cluves Germ. Ant. p. 77.

Cent (Zent) und Centener Rap. 6. Rap. 12. Cer welches noch in Oberdeutschland und Kranken üblich i scheint ein beutscher Rame zu senn p), und schon zur 31 bes Tacitus leben fleineren Strich, ober Unterdiftrict b Bauen bezeichnet zu baben. Tacitus felbst bringt in we Stellen gebachter Rapitel auf biefe Bermuthung; und b Umstand, daß auch unter ben frantischen Ronigen die Eintheilung ber Gauen in Cente gewöhnlich mar, me fie bestättigen. Es fagt zwar die Geschichte, baf ve ben frantischen Ronigen die Gintheilung ber Gauen i Cente d. i. in Bezirte von hundert Saushaltungen et gemacht worden mare, wie auch Dufregne q) ben A fang ber Eintheilung in die Zeiten bes Clothars feti aber es ift boch wohl bier nur von einer erneuerten Ei th

p) Dieses vertheidiget unter andern Lynck in seinen diff. Centena vulgo Centgericht c. r. S. 2, und widerlegt i gleich anderer Meynungen.

q) In seinen Gloffar, ad script, med. et infimae latinit. At Centena.

theilung, und befferen Einrichtung fur bie Rechtspflege (es tamen auch noch die Decanien bagu ) die Rede, gus mal da die Begirte Beranderungen unterworfen maren, bald erweitert, bald verfleinert murben. Auch ist der Ball noch möglich, daß deutsche Bolter, besonders die am Rhein, wenn bas Wort Cent nicht urfprunglich beutsch fen follte, daffelbe von den Romern durch den beständte gen Umgang, welchen sie mit ihnen pflogen, aufgenoms men hatten: daber es benn begreiflicher mare, warum th die Angelfachsen nicht, fondern bafur Hunred hatten. Indeffen laffen fich boch noch bie Stellen bes Sacitus erflaren, wenn man annimmt, bag, wie in England die Schires in hundreds, fo auch in Deutschland bamals bie Sauen in Sunberte eingetheilt gewesen, und bie bas ber gelieferten iungen Rrieger hunderte genennt worden baren: nur muß man bann die ausgebruckte Babl verfichen, bag alfo ein Begirt (Hunred genennt) hundert Ramilien, ober hundert Dorfer in fich begriffen hatte, auch muß man iedem Gaugrafen bann hundert Gehulfen geben, wogegen frenlich noch manche Bedenklichke: bem Lefer bes Lacitus in benden Rapiteln aufftoffen wird. G. auf sen Rap. 6. Note v) f. Kap. 12. Not. r) f. Gericken Schottelius illustr. et contin. p. 38. sq. Derfelbe chottel de singularibus quib. et antiq. iuribus et obser-Datis p. 210. sq. Wiesands iurist. Handbuch E. 187 -289. Brgl. Grupen observatt. rerum et antiquitatum p. **42**7 — 448.

Unmerfung. Ans Sattlers Gefch. Burtembergs 1. Eb. G 404. giebe ich bier folgende Stelle aus, melde mir noch, als ich biefes geschrieben habe, in die Banbe fommt : 3d fiebe bev ber Betrachtung febr an, ob eben biefe Benben centenae ans bundert Familien beständen, welches Diceis Œ 2

Diejenigen behaupten, welche ben Grund ber Benben E: bem lateinischen Worte centum bunbert, suchen. Unb & mirb mir auch die Bergleichung ber Benben mit bem End liften Hondreds verdachtig, wenn ich bedente, bag bief letteren eine Erfindung Ronig Alfreds, Des erften Ronig: in England gemefen fenn foll, welcher von 872. bis 900 regierte, und fein ganges Ronigreich in Graffchaften, bief in Sunbrebs, und biefe wieber in Sithings, decurias, Be benden eintheilte. Man findet aber bie Benben centen= fcon por diefer Beit. 3ch will mich nicht auf Tacitum be rufen, benn f. centeni comites geboren nicht bieber, fom bern bie von ben frantischen Konigen den Alemannen ge gebene Gefete thun in der icon angezogenen Stelle be Benben und Benbberren Melbung, wober ich nicht einfe ben fann, bag bie Deutschen einen lateinischen Rames folden Abtheilungen ber Goven follten gegeben baben Satten fie, wenn bas Wort centena von centum bunber: abkammte, boch eben fo mohl wie in England folche Sun berte beiffen tonnen. Man wird aber folche Benennungen nicht ber ben Deutschen antreffen. Gleichwohl maren fie auch feine decuriae, Lithings, weil die centenarii ibre Bor feber maren.

Centrichter (Centgraven) Kap. 12. Sie waren Borsteber (Unterrichter) in den Centen (S. Cent), und als Gehülfen den Gaugraven zugeordnet. Sie standen also unter dem Gaugraven, welchem sie mit Rath und That an die Hand giengen r); aber nicht unter ihren Befehl. Sie kamen wahrscheinlich dem Rechte, das Je der in seinem Hause und über seine Kamilie hatte, pu Hulfe, und schlichteten die Handel in ihren Centen, sie weit

r) Beil fie eben bem Gangraven immer jur Seite waren, und ihm Bepfand leifteten, nennt fie Lacitus comites.

weit sie nur privat waren, und weber für die Sange richte, noch Bolksversammlungen gehörsen. In einem Kriege, welchen ein ganzes Bolk führte, sind sie ohne Iweisel die Ansührer der Wehren gewesen, und in so fern war ihr Amt auch kriegerisch. S. Gedaueri Vestig. Iur. Germ. p. Sorber Commentatio de Comitiis Vet. Germ. Pars I. p. 92. sq. Gedaueri Vest. iur. germ. p. 588. sq.

Cezischen Berge find ienseits ber Donau, fangen ben bem Klusse Leitha an, und scheiben Desterreich und Stepermark von Ungarn. S. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. II. p. 94 und 95.

Character (moralischer) Kap. 14. 15. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 27. 37.) Er empfiehlt fich febr burch feine Gute, und um fo mehr, ba ihm Feinde, Schriftsteller, Die fonst nur fur ihre Ration eingenommen sind, das bes fte Lob geben. Die alten Deutschen, welche in dem Bes fit ber Krenheit ihr vorzuglichstes Gut suchten, waren swar durchaus friegerisch, aber nur gegen Feinde feinde Lich gefinnt: gegen ihre Landeleute, wenn nicht Feindses ligfeit ftorte, gutherzig, gefellig; ihren Gattinnen mit Bartlicher Liebe und ber'größten Achtung ergeben; gegen Stembe gefällig, und gastfren bis ju Ausschweifung; ge-Ben Beinde verfohnlich. Leibesftarte und Sapferteit galt Freglich ben ihnen alles: burch fie zeichnete man fich aus; aber auch Ehrlichkeit und Treue, Zucht und Keuschheit Schoren zu ben bervorftechenbften Bugen in dem deutschen Sittengemalbe. "Riemand lacht da über Lafter: verfühe ten und verführt werben, beift da nicht Lauf der Welt., Sie haben auch ihre merklichen Fehler: ich nenne nur die Trunkliebe und Spielfucht. So waren unfere Bater

jur Zeit bes Tacitus mehr robe, aber unverdorbene Sohine ber Natur; oder mit andern Worten: Sie standen wischen der Wildheit und Cultur. Sie blieben ihren von terlichen Sitten getreu: gute Sitten, über welche sie so eifrig bielten, vermochten ben ihnen mehr als anderwarts gute Gesehe. Bon dem Character oder Sitten, Tugen den und Lastern der Deutschen siehe die Schriften in Humben Mels Bibliothet der deutschen Alterthumer S. 65—68.

Chatten s) (Catti, Rap. 29. R. 30. R. 31.) Rach bem Cluver, t) Spener u), und andern sind die Swes ven des Casars keine andere, als eben die Chatten, oder sie sind es doch vorzüglich, deren Name nur erst ben den Feldzügen des Orusus in der Geschlächte vorkommt; auch Wenk v) hat es neulich mit bundigen Gründen erwicken, und halt sich versichert, daß beut zu Tage niemand mehr daran zweisse. Die Lage, welche ihnen Casar (z. E. ges gen

- 9) Ihr eigentlicher Name mag wohl hatten ober hetten (S. Weucks hessische Landesgeschichte zwent. Band S. 22—24.) gewesen senn: minn schrieb nur xxxxvol Chatti, weit ber Deutsche sein h so raub aussprach, daß es ihnen wie X oder Ch vorkam. Man ließ nachber auch die Aspiration weg, und schrieb Catti, wie in andern Fallen mehr, als Teneteri statt Tenehteri, Cauci statt Chauci. Da a auch zuweilen wie e (nicht nur bev den Romern) ausgesprochen, und t wie f, oder a in e (aus Albis z. E. Elbe) t in s oder z (Hertog für Herzog) verwandelt wurde, so entstand hessen aus Hatten.
- t) Germ. Ant. p. 526, und 527. Brgl. Cellarii Not. Orb. Ant. L. II. c. 5. p. 473.
- u) Notit. Germ. Ant. p. 194. fq.
- v) Seffische Landesgesch. zwepter Band, S. 18-21.

5 5 ķ

Ķ

gm die Ubier) giebt, die Beschreibung, welche er von ihnen macht, alles scheint für sie zu stimmen. thren Bohnfit betrift, fo ift es nun teinem Zweifel mebr unterworfen, bag berfelbe bas beutige Deffen war, nur, wie Bent erinnert, ber ihre Grangen genau gezeigt bat, in gröfferem Umfange, als ist: Cluver aber behnt bas Chattengebiet ju weit aus, wenn er auffer Deffen (und was es noch gegen ben westphalischen Rreis hat), und dem Theil des Paberbornischen an der Wefer, ausser ber Abten Rulba, dem Strich, ber von Kranten (einem Theil bes Bigthums Wirzburg) und von bem hennebergischen dazu gehört - groß genug fur die machtigen Chatten ach gang Thuringen f. w. ihnen zuschreibt. Go wohne ten fie felbst gur Zeit bes Tacitus nicht mehr an bem Rhein: nur die Mattigker, die aber ihrer herkunft nach wich Chatten find. Gegen Abend grangten fie an bie Der anater Colonien (auch an die Sicambern, ebe sie Libes reus verpflanzte) und an die Uffvater und Tenchterer; gegen Mitternacht auf benden Seiten der Wefer an bie Chaucen und Cheruster, fo bag, wie Satterer bemerft, eine Strich auf der Mordseite der Eber, eines chattischen Stuffes, noch zu ihrem Gebiete gehörte. Gegen Morgen are die frankliche Saale in die Rachbarschaft der Bers Mundurer, und auch an die Chernster. Gegen Mittag die decumatischen Landerenen und an ben hercynia. Cacitus fagt von dem hercynischen Walde: er fange mit ben Chatten an, und endige fich mit ihnen w). Aber elden Theil deffelben verstand er? Wend zieht bier Die toeitere Scheidungslinie: fie fieng, heißt es unter andern, C 4 in

w) Auch Seneca (Medea 5, 713.) fest bie Sweven babin.

in ber Begend bes Manns um den Ginfluß ber frint fchen Gaale an, mo ber Speffert als ein befonberer Eldl bes berennischen Balbes aufbort. Bas ihren Charafter und ihre Verfaffung betrift, fo giebt Tacitus im 30ft und aiften Ray, ausführliche Rachricht: mit feinem Stam ber Deutschen bat er fich so viel beschäftigt. Rach feine Schilderung mußten fie freglich fo machtig und furchte werben, als feine Ration ber Deutscheff. Tacitus et mabnt bier ber Blutringe bet Chatten, wie man fie nem aber er bat und bie Nachricht buntel binterlaffen, und f tit bie einzige Stelle. herel, ber biefer Materie et Untersuchung widmete, und es mahrscheinlich macht, be ein Armring (armilla) ju versteben fen, wie auch El ver x) es angunehmen fcheint, erflatt fich bie Entftebun ben Beift ber Sitte obngefahr alfo. Erst Rachahmung vielleicht aufälliger Tracht geliebter, glucklicher Rrieg burch Junglinge, bald von gleichem Rubin, weil gleich Math fie befeelte, und daher schnellere Berbreitung b Mage unter mehrere. Run entbecten ibre einsichtevell Barften die machtige Tricbfeber, bie in ber neuen Gi lag, und befchlogen, fie zu benuten. Gie lieffen be Wolf in diesem Unfzuge das Zeichen ber Knechtschaft ! merfen, ein llebel, dem fie fich ohne die beharrlich Tapferfeit unvermeiblich aussehen murben, und verband mit feiner Unnahme bie auszeichnende Ehre bes erft Angrife im Treffen, und Unterhalt auf gemeine Rofte Eine folche Beranstaltung nußte ben Menschen, den Frenheit über alles theuer, Stlaveren fürchterlicher a

2

x) S. in feiner Germania antiqua Rupfertafel 11. 14. 21, : 25. und 26.

Lob mar, Bunber wirten, und wie vieles vereinigte fich, Die Birfungen zu erhoben ? Die Unbequemlichkeit, wels de das unausgesette Tragen bes Armrings burch Comie Im md Aufrigung ber Saut, und die Lange bes Barte und Daupthaars verurfachte, scharfte ben Born gegen ben, beffen Erlegung, fie allein tilgen fonnte; ber milbe, ftets an fic, und ben Sefahrten gegenwartige Unblick erhielt Die Capferteit unerschuttert, und ward bem Feinde furche friich; und Rubm und Genug, Die Sieger in der Bet math erwartend, spornte sie, sie schneller ju erringen; fo ward die schimpfliche Keffel. burch aufferordentliche Bore kellung bes Segentheils als erftes Denkmahl germanis fen Scharffinns, kriegerisches Sacrament, geheiligtes Symbol ber Krepheit. S. Cluveri Germ. Aut. p. 523 -528. Speneri Notit. Germ. Ant. p. 193 - 208. Wends Deff. Landesgesch. 2ter Bd. G. 14-116.

Cimber (Kap. 37.) Sie wohnten auf iener Salbe insel, die von ihnen den Namen Chersonesus Cimbrica (S. Eimbrisch. Chersones) hat. Ob aber die Palbins sel y) gröffer gewesen sen als icht, und ob das Gebiet E 5

7) Es ift mehr als mahrscheinlich, daß die benannten Eimber, welche mit den Romern Krieg führten, nicht etwa nur aus der Halbinsel, mare sie auch viel grösser gewessen, gestummen senn; sondern daß noch ausser den Teutonen, auch andere teutsche Wölker, zumal in dem weiten langdaurenden Zuge, sich mit ihnen vereinigt haben müssen. Wie ware es sonst möglich, daß so ungeheure Deere, als nur in den Kriegen mit den Romern erschienen sind, auf einer Halbinsel und zu ienen Zeiten Raum gehabt hätten, und daß noch eine Menge zurückgeblieben Tes scheint überhaupt, daß Eimber nicht eben der ächte eigen

der Einber damals, als sie auswanderten, sich noch weis
ter erstreckt habe, wissen wir nicht. Sewis ist nach dem Mela, Strado 2), Plinius und Tacitus, das sie noch am ihre Zeiten ienseit der Elbe, und zwar, wie es scheint, mehr an der südlichen Seite dieses Stroms und gegen die westliche des Oceans ihren Sis hatten. So groß aber auch immer der Umfang ihres Landes gewesen seyn mag, so mußte er doch, durch ihre Auswanderungen nac türlich sehr verengt worden seyn: auch hatte sie der Swevische Bund a) in engere Schranken gezwungen. Ptolomäus schreibt ihnen mit Recht nur einen Theil der Halbinsel zu, wie auch Tacitus sagt, das ist, versteht sich zu seiner Zeit, die Nation der Einbern klein wäre. Tacitus läst sich auch nicht mit der nähern Beschreibung die-

eigenthumliche Name bes ausgewanderten heers gewes
fen sey, so wenig als Teutonen (der Generalname unser rer Borfahren, (G. Ruist) bev dem zu Einer Absicht verbundenen Bolke der Specialname sepn möchte. Ob man nicht vergeblich die Wohnsitze iener alten Eimbern und Keutonen als unterschiedener Völker zu bestimmen sucht? Ob nicht die Namen zufälliger Weise während oder nach isnen furchtbaren Zügen und Kriegen, als keine die Geschichte ie ausweisen konute, erst eigenthumliche Specials namen der bepben nordischen Hauptvölker wurden, welchen man die grossen Unternehmungen zugeschrieben?

- 2) L. VII. p. 431. edit. Cafaub. Er erzählt nicht nur, baß fie sich, noch in ihren ebemaligen Wohnsten behauptet, fondern auch dem Raifer August, ju bessen Beit Strabo lebte, einen ehernen groffen Ressel geschickt hatten, um ihm ihre Verehrung zu beweisen, um ihn um seine Freundsschaft und Verzeihung wegen der von ihren Vorsahren erlittenen Beleibigungen zu bitten.
- a) S. den Artifel Sweven.

fer Ration, und ihres gandes ein : es ift ibm genug, (benn woher follte er Rachrichten von beren Berfaffung erhalten?) nach feiner Absicht zu zeigen, mas fur gefahre liche Reinde fie fur bie Romer gewesen find. Schrecken verbreiteten fie überall; und ie weiter fie ruckten, befto groffer war die Furcht. Rom hat es empfunden, als fie fich auch bem romischen Gebiete naberten. Es murben ihnen machtige Deere entgegen gefchickt; aber bie Cime bern schlugen fie aufs Saupt: und nur Marins vermoch te, mehr durch Lift, mit bem Catulus die fast unübers windlichen Feinde zu besiegen b) als sie mit den Teutos nen verbunden Rom gittern machten, und in Italien eine fallen wollten. Dan muß die Geschichte bes Rriegs felbft lefen, um die Groffe, Dacht und Tapferteit ber Cimber gu bewundern, und einzufehen, warum diefer Keind ben Romern fo gar furchtbar mar. C. in ber allgemeinen Beltbift. 31ften Theil, Schönings alte Norb. Gebgr. nach dem Mcla S. 58 - 60, nach dem Tacit. S. 141 -143. nach bem Ptolem. C. 167 - 168. Mulleri (Ioann.) Bellum Cimbricum (Jurch 1772. gr. 8.) - eine jusame menhangende Geschichte des cimbrischen Rriegs im erften Buche von Seite 1-54. Cellarii diff. historica de Cimbris et Teutonis (Halae Magdeb. 1701, in 4.) Auch in Deffen Differtat. Academ. varii argumenti - cura et studio I. G. Walchii (Lipfiae 1712. in 8.) p 488 - 521. wozu von Uncherfen Berbefferungen und Bufage in feiner Vallis Herthae p. 221 - 282. verbunden mit p. 282 - 340. geliefert worben finb.

Cim

b) Aber auch mit Berluft, nicht ungeftraft, wie Tacitus fo aufrichtig fcreibt: ju dem find bie romifchen Berichte von den übergroffen Siegen des Marius verbachtig.

Cimbrischer Chersones. Diefe Balbinfel ift nach ben Radrichten, die wir von ihr baben, Solftein, Wit land und Schleswig. Es nennt sie zwar unter den Ab ten nur Ptolemáus ausbrücklich; aber er bat offenbar ab les, was er von der Salbinfel ergablt, aus Schriftfieb Iern, die lange vor ibm, ia schon vor Christi Geburt gelebt haben, wie Plinius, bet c) auch in ber Gegent von einer Salbinfel ober von dem Borgeburge der Eins bern fpricht, bas eine Salbinfel bilbe. Lacitus nennt ( uns nicht, fo wenig als Mela, weil er nichts von bes weiß, mas an der Rorbfeite der Elbe lag; wie er felba bier seine Unwissenheit (S. Rap. 41. und Art. Elbe), we nigstens in Ansehung ber norblichen Ufer westwarts m ertennen giebt. Es ift leicht zu glauben, bag, feitden fich bie Cimber fo furchtbar und berühmt gemacht batten. jene Salbinfel erft recht bekannt worben, aber auch nach bem fich ber Weg babin verlobr, allmählig in Bergeffenbeit getommen, ober ihr Rame gleichsam verschwunden fen. Strabo (und fo auch feine Zeitgenoffen, jumahl im Rom) konnte noch (S. Cimber) von ihr wiffen; aber mebr (nur gelegentlich führt er fie an) aus altern Schrifte ftellern, und nichts von ihrer Lage, wie er benn auch fagt: bag bas, mas ienfeit ber Elbe gegen bas Meer ju liege, ben Romern gang unbefannt mare. Benm Wie nius (am angeführten Orte) wird die Salbinfel, welche das Vorgebirge der Cinibern bilde, Cartris genannt: ob aber barunter Benbinfel, die aufferste Salbinfel in Rords iutland, ober die gange Cimbrifche Salbinfel verftanden werbe ? entscheibe ich nicht. Mehrere Gelehrte balten es mit

c) Hift, Nat. IV. fed, XXVII. Cap. XIII. Sarbuin. Ausgabe.

mit Plins besten Ausleger bem harbuin, das Cartris die ganze halbinsel a) sen; und Frenherr von Webel hat es besonders von Jutland mit Innbegriff der holsteinischen Kuste bewiesen: das Borgebirge der Cimbern ist Stagen in der Spike von Jutland. S. außer Schönings alter nord. Geogr. (Art. Cimber) Krenherrn von Wedels Jarlsberg Abhandlung über die ältere scandinavische Geschichte. Erste Abtheilung (die von den scandinavischen haupts sie der Eimbern handelt) und 2te Abtheilung (von den Seschichtsüberbleibseln der scandinavischen Eimbere.)

Chamaver. (Kap. 33.) Rachrichten von ihrem Aufaenthalt e) und ihren Thaten sind in der Geschichte der Angrivarer: Spener handelt auch in seiner Notit. Garm. ant. f) von benden zugleich. Zur Zeit da Tacitus schried, wohnten sie in dem ehemaligen Lande der Bructerer, die sie mit den Angrivarern (S. Kap. 33.) ausgetrieben, und meistens vertilgt haben. Vorher waren sie ohne Zweisel, wie Gatterer sagt, die osthördlichen Rachbarn der Bructer rer (S. Bructerer) gewesen. Ihren Wohnsis am rechten Rheimuser über dem Canal des Drusus haben nach ihnen die

d) Schlöger (allgem. Belthift. 31. Th. S. 117.) Cartris beißt die Eimbrische Salbinsel: vermuthlich ift Eattegat noch ein Ueberbleibsel des alten Namens. Kymrisch beißt Carth ein Borgebirge überhaupt. Bergl. Grupen origg. Germ. 1. Th. S. 352. und Ankersen Vallis Herthae pag. 65-77.

e) In ben Namen ber wefiphalischen Stabte Samm, Cas men f. w. mogen wohl Spuren bes Namens Chamaber fepu. G. Hertii Notit. Pop, Germ, Ant. Volum II. p. 53.

f) L, IV. c. III, p. 260. fqq.

die Tubanten und endlich die Ufipeter inne gehabt. C. Cluveri Germ. ant. p. 553 - 556.

Chasuarier (Etrabo Casuarer, Bellejus Attuarer) Rap. 34. Einige baben fie mit ben Chatten fur Ein Bolt, ober beffer fur eine Colonie der Chatten gehalten; und nicht nur ber Rame, fonbern auch Lage und Gran gen bes Bolts machen es febr mabricheinlich. bes Ramens, in welchem ber Stamm ber Chatten, ober Die Derfunft von ihnen recht fichtbar ausgedruckt ift. & ben Artitel Chatten ju Anfange. Man will zwar ihren Ramen von dem Fluffe Safa, Chafa ober Chafua, bet burch bas Bifthum Denabruck fliegt, berleiten g), wie frenlich manche Bolter von den Kluffen, an welchen fie gewohnt h), benannt wurden; aber fie baben ben Ras men schon gehabt als fle juvor biffeits der Befer gut Seite der Chatten, und gmar nach unfern beften Geogras phen um den Einfluß ber Dimel in die Befer, wohnten erst dann als die Chamaver und Angrivarer sich des Latte bes der von ihnen ausgerotteten Bructerer bemachtigten zogen fle weiter mit den Dulgibinen, ihren Rachbarn' 15 has verlassene Gebiet der Chamaver und Angrivarer, 100 Mertmurdig ift, 609 nun die hofa in die Ems flieft. Wenck i), dag mahrscheinlich felbst ble Beffen noch vost Schriftstellern bes achten und neunten Sabrbunderts bes Gelegenheit eines auf ihr Land im Jahr 715. gefchebene Unfalls der Sachsen mit dem Namen der Chattuaries Hattu 🗲

g) Eher tonnte der Blug von bem Bolte bier ben name

h) Longolii diff. XXIII. de Hermunduris p. 219. sq.

i) In feiner beff. Landesgefch, aten Band. G. 53.

attnarier ober Haffnarier bezeichnet werden; ein neuer rund, auch die alten Chassnarier für hessischen Urstungs zu achten. S. Speneri Notit. Germ. Ant. L. IV. 272—279. Bergl. Wenck hess. Landesgesch. 2r Th. 44. sf.

Chaucen (Cauchen, Caucen Rap. 35.) Sie hatten is ganze Gebiet nordwarts von der Ems bis zur Elbe lso einen sehr weiten Strich) innen: wahrscheinlich hienen aber die Inseln und Sandbanke vor den friesischen b bremischen Rusten mit dem festen Lande zusammen. ndeinwarts kann man die Gränzen so genau nicht and ben. Die Chaucen k) werden in die Grössern und Kleiern eingetheilt: diese sind dem Ptolemaus, der hier eine er Gemährsmann ist (beym Plin ist es gerade umges prt) zu Folge die an der Nordsee zwischen der Ems d Weser; und iene, welche von der Weser (hier auch i die Aller) dis an die Elbe wohnten. 1) Es gehören dems

- k) Schilb (de Caucis Lib. I. p. 19.) meint, nicht fowohl nach dem Umfange ihres Gebiets, als nach dem Berhaltnis ihrer Macht.
- l) Claver hat sie, gleichsam' aus dem Laeitus, umsesen wols len, worinn ihm der Graf von Banau bepfiel. "Cellarius aber und Leibnis halten es mit dem Ptolemaus; es kann auch wohl nicht anders sen, wenn man sonst dens selben glauben will, daß die kleinern mit der Zeit von den Friesen bezwungen, und ihnen einverleibt worden. Ohnedem ist aus Laeiti Worten (Annal. XI. 19.) viels mehr das Gegentheil zu schliessen, daß nämlich die größern Chaucen weiter, als die kleinern von den Römern entsernt gewesen und deswegen dem Räuber Unterschleif gegeben, dem Caninesater Sannusco, der mit leichten Schis

bemnach Kriesland, Broningen, Olbenburg u. f. w. ein Biemlicher Strich von ben Brenifchen und Berbifden, und etwas von den luneburgischen und lauenburgischen Lanben zu Chaucis: fo beißt bas Chaucerland benm Die Caffins. Plinius der Aeltere, der es felbst bereift bat, giebt uns bier intereffante Nachrichten; nur fonnen maw de in Absicht auf die Bewohner nicht vom ganzen Law be gelten. Mertwurdig ift es, wenn er m) fcpreibt: "bas Meer überschwenunt taglich ibre Gegenden zwenmal fe boch, daß man nicht weiß, ob man sie Land ober See nennen foll. Da hat fich bas arme Bolt Bugel aufge worfen, gerade so boch, als das Waffer ju fteigen pflegts und fich Sutten barauf gebaut. Ben ber Kluth icheinen fie zu schwimmen, und ben ber Ebbe feben fie benen abm lich, welche Schiffbruch gelitten haben... Riesbeck be mertt (in feiner beutschen Gefch.) ben biefer Stelle, baf es noch nicht über zwen Jahrhunderte fen, daß ein Theil ber Einwohner der Provinzen Groningen und Kriefland, aleich ben Raußen auf aufgeworfenen Sugeln feine Ciderheit gegen die Kluthen habe suchen muffen. Den Cha rafter ber Ration hat und Tacitus (im 35. Rap.) furg, aber febr gut beschrieben; und diefe Charafterschilderung, welche mit ber Geschichte übereinstimmt, fest uns zugleich in ben Stand, ben Plinius, wenn er von ben groffern Chaucen rebet, ju beurtheilen. Es fcheint gwar ber Um. · stanb

Schiffen die gallische Rufte unsicher machte, welches die kleinern, die wegen ihrer Nabe die Romer mehr fürchsteten, sich wohl nicht unterftanden hatten... Siebe Sammlung der Preif, und einiger anderer Schriften, S. 167. und 168.

m) Hift, Nat. XVI, fest. I. cap. z. Sarbuin. Ausg.

stand in der Geschichte gegen die Chancen zu senn, daß sie die Amsibarier aus ihren Besit vertrieben; aber ihre Gerechtigkeitsliebe und Mässigung und der Anhm ihres Charafters sind so unbezweiselt und seit gegründet, daß man Ursache hat, zu glauben, sie haben nicht ohne dringende Ursache Krieg geführt, und ihre Feinde aus dem Lande gesagt. S. Spenern, der auch die Geschichte oder Schässigle der Chaucen chronologisch erzählt, in seinen Not. Germ. Ant. L. IV. p. 302—314.

Anmert. Es ift ber Dube merth, bier einiges von bem Ur, forung bes namens ju erortern, und eine Stelle megen Der Beographie und Geschichte bes Chaucerlandes aus Mofers Denabruck. Gefch. G. 94. f. auszuheben. Die Abe leitung von Raus (Gule) und von Raife (einer Trabe) (S. Speneri Notit, Germ. Ant. I. IV. p. 304.) übergebe ich und fubre nur die aus Dofern an, welche mir Die wichtis ge an fenn fcheint, Cuacian bieg ben ben Angelfachfen tre-. mere, contremiscere G. Skinner h. v. und ift to quake eben bas. G. lohnfor. Earth quake ift baber Erdbeben; Duacter trembleur, und bas meftphalische Quackler ein frequentativum bavon, andere Borte nicht ju gedenfen. Die Orlechen, melche (ohngefahr) eine niederfachfische Munds art hatten, fprachen durchgebends Kzugoi, Die Lateiner aber bald Chanci, bald Chauchi, bald Caici, eben wie mir Rauchler fprechen, wo bie Oberfachsen Gaufler fagen. Gin Weftphalinger fühlet leicht, daß es benden Nationen uns moglich gemejen, den mabren Zon bes Borts anzugeben, weil nie nicht einmal den rechten Bofal, der nach fchmes bifcher Art ein a mit einem darüber febenden u fenn muß, Daju hatten. In der Aussprache bes Morte Rafe braucht ber Weftphalinger ein u, ohne bag man es unterscheiben fann, ob es vor ober nach bem a fiebe. Spater bat man fich mit bem qu welches bie Griechen und Deutschen nicht batten, geholfen. Che die Damme Friesland eins Tacit. Wörterb. fa#s

fagten, trat bie noch iest hohere Gee unter bie Rrufte, und hob fie. Noch ist giebt es bergleichen fchwimmenbe Meder an der Befer, wo man mit Menschen pflugen muß, weil die Pferbe durch die Rrufte fallen. G. Terrae natantis in ducatus Bremensis tractu Wackhusano phaenomena Bremae 1699. in 4. Das Land bebt auch in Offriesland noch bergeftalt, bag, wenn man im Sommer ben trode nem Better barüber fahrt, bie Baume an bem Bege son bem Getofe bes Bagens gittern. Die Sollander fennen ebenfalls noch Beveland. Aus biefem Gefichtebunkt wirb folgende Beschreibung beutlich : littora Chaucorum obtinent quercus suffossaque fluctibus aut propulfae flatibus vaftas complexu radicum insulas secum auferunt &c. Plin. in Hift. Nat. XV. 1. Bielleicht nennt Zacit. Annal. II. 23. in gleicher Abficht bie bortige Rufte tumidas Germaniae terras. burch muß fich obige Ableitung auf bas vollfommenfte rechtfertigen. Ueber die Ruadenbrude, moben fpater eine Stadt gleiches Namens in dem Stifte Denabruck entfans ben ift, geht kenntlich die groffe beutsche Beerftraffe in Das ietige Fries - und ehemalige Ruackland. Und Broden und Thore werden insgemein nach ben Gegenden benannt', wohin fie führen.

Cherusker. (Kap. 36.) Sie wohnten immer zwisschen der Weser und Elbe: aber bald war ihr Gebiet gröffer, bald kleiner. Nach den bekannten Granzen, die sie mit den benachbarten Bölkern hatten n), besaßen sie einen Theil von dem Braunschweigischen, Lüneburgischen und halberstädtischen, einen sehr großen Theil von dem Magdeburgischen, und den größen Theil von Thürins gen

n) Nur gegen Mitternacht weiß man nicht, ob die Chaucen gleich b. i. ohne ein Bolf bagwischen zu haben, wie ges gen Abend, an die Cheruster fliesfen.

in - bis an die Caale. Sie find in ber Befcbichte le eines ber machtigften und ebelften Bolter berühmt. the groffer Bergog Bermann (Armin) hat ihnen before ers ben Rubm erworben : benn er, und fie burch ibn. ind die Befreper Deutschlands geworden (fiche Germas ifche Kriege); und noch nach tener schrecklichen Diebers age bes Barus haben fie bie Krenheit aufs aufferfte legen die Keinde vertheidigt. Aber seit Armins Tobe dmachten fie fich burch innerliche Rriege, und ihr Rurtengeschlecht wurde bis auf ben Italus, ben Cobn bes klaving, der in Rom lebte, und den fie noch zu ihrem Daupte mablten, aufgerieben. Rach ben innerlichen Uns uben, fagt Tacitus, haben fie einen langen Frieden uns erbalten, wodurch fie aus aller Waffenubung gefommen Wir muffen es auf fein Wort glanben, ob es leich ben fragmentarischen Nachrichten zu Kolge nicht fo deint. Endlich find fie von den Chatten o) ganglich übere bunden morben; und wenn wir des Tacitus Borte ges lau nehmen, batten fie auch mit ben Rofen, ihren Dache farn, ben Untergang gefunden. Aber auch bies maa von em Lacitus nur zu ftart ausgedruckt fenn: er wollte mobl ildt mehr fagen, als dies, bag bas groffe Bolt fo febr lefallen mare, wie benn auch fein Rame nachber in Bereffenheit gekommen ift, und man kann nicht erweisen. af die Chatten das genze Chernsferland von der Befer is zur Elbe fich untermurfig gemacht batten. eri Notit. Germ. Ant. L. IV. p. 288-301.

**D** 2

Cobas

.) Bon bem Rrieg, auf welchen Cacitus gielt, fiebe Germ. Beldzüge.

Colonischer Meerbusen p) ift bas Deer zwisch den nertlichen Jutland, ben Jufeln Funen und Geelan und greifden Rormegen und Schweben : er begreift ab mur einen Ebeil ber Offfee, und ben Cattegat, welche ach burch ben Otesund, groffen und fleinen Be mit ber Ofifee vereiniget. Dan nennt ihn auch Cattege b. i. Lasenloch und Cfagerad (Schage-Rok) von dem if landifchen Borgebirge Cfagen. Rach ben Berichten ob Anzeigen ber Alten, ale bes Dela q), ber feine B fchaffenbeit, und bes Plinius r) ber feine Lage befchreib fangt et fich obngefabr von Rorwegen ben bem Gebite Sevo an, wird um bie nordliche Spife bes beutige Jutlandes von dem beutschen Meere gebildet, und gel berab bis zur Weichsel. Belchen Umfang er eigentli in ber Offfee einnabm, lagt fich aus ihren Datis nid bestimmen : weder Griechen, noch Romer s) haben f

p) Ben dem finu Codano hat man Codanonia (eine Jusel welche nur im Mela vorkommt, und Elüver für Seelan halt, bergeleitet: sie ist aber, wie Schlözer und ander Gelehrte (schon vor ihm) muthmassen, Scandinavia de Plinius, da die Schriftsteller nach dem Mela, weld doch das Laud kannten, nichts von einer Jusel diese Namens wissen, die Lesart beym Mela verschieden, un ohne Zweisel verdorben ist. Vielleicht hat Mela de Namen ohne S. geschrieben, daß um so leichter das Wolven den Abschreibern corrumpiert werden konnte.

q) Lib. III. 3.

r) Hift. Nat. IV. fedt, XXVII. Cap. XIII. Sarbuin. Auss.

e) Schloger (A. B. J. 106.): "daß von der Trame bis i Beichfel Meer fev, wußten fie wohl vom Sorenfage aber feine Offee, diefe hat ju allererft Eginhart im 9t Seculo als Offee gefaunt...

te befegelt; nur die Phonicier, von welchen fle ihre Ofts feenachrichten haben. Doch scheint es, daß man die Ofts fee selbst unter dem Busen verstanden habe. Cluveri Germ. Ant. p. 650-652.

D.

Dacier. (Rap. 1.) Sie wohnten in Ungarn (von der Teis oder Donau an), in Siebenburgen, in der Moldau, mb in der Wallachen. Ihr Land erstreckte sich also von den genannten Ländern bis an das schwarze Meer: die Gränzen sind nordwärts die carpathischen Gebirge, ostwarts der Oniester (Tyras), südwärts die Donau, und westwarts die Teis. Der Kaiser Trajan zog gegen sie und ihren König Decedal zu Felde, und siegte; aber fünf Iahre dauerte der Krieg: Dacien wurde eine rönische Provinz. Bon Gatterer hat man die Geschichte der Das der und Geten, eine Borlesung.

Decumatische gelder oder Ländereven. (Kap. 29.)
"Man hat diese Kelder, sagt Gatterer r), unrichtig in den Winkel swischen der Donauquelle und dem Oberrhein Rest, und mit einer noch grössern Dreistigkeit ließ man aus den Leuten, welche die decumatischen Kelder andaw ich, die mächtige Nation der Alemanner entstehen., u) Lacitus, zu dessen Zeit sich die Sache zutrug, von welcher erzählt, und der die Lage dieser Kelder am besten wissen konnte, seit sie ienseit des Rheins und der Donaus

t) S. Einleitung in bie fnachr. Univ. Sift. G. 785.

<sup>1)</sup> Bergl. Sattlers allgemeine Gefc. Burtembergs. Erfi. B. C. 253. ff.

## Secumatische Felber ober Länderenen.

mit auch fonft Rachrichten, bie in Berbinbung mit andern ibre Lage noch naber bestimmen. Dan fann E ter romifchen Granze tenfeit bes Rheins mb wie ber Donau und bem Dann fuchen, ober vielmehr 200 2 feit gieng von ber Donau bis gum Mann, bas aus Neumifer mit eingeschloffen. Leichtsinnige Gallet -- 2 Bolf - lieffen fich bier in den von Marcman minfenen Begenden nieber, ungeachtet Befit unb amigen ber Rabe übermachtiger Romer fo unficht -: . und bauten bas Land wieber an, bas burch ben 2. 2. Marcmannen bisher obe geblieben. Lange leb ... wie es scheint, von dem Romerjoche fren; benn Ser romischen Kaifer suchte nach dem August bier grangen zu erweitern. Aber Trajen, der auch über Then one Proving haben wollte, um die Germa : tem Fluffe ganglich abzuschneiben, nahm querft, erac feiner Regierung, wie man fcon aus feinen angerman an bem Mann fiebt, biefen ganberftrich ein; ger rone Rricg, ber ben fo einem Bolte, bas nun be :: Decumater, wie ihre Landerenen (Felber) beiffen, nicht nothig mar. Daber es fom - Pas niemand unter ben Alten, als nur Cacio audurchen ganderenen gebenft. Gatterer fchlicft 2. 23, ober doch meistens aus ihm, daß diese Riner Zeit durch eine Bogenlinie von bem zer kahn und des Rheins an über Afchafe 3. 38 nach Darmstadt an dem Rhein bin von abgefondert worden maren. - wo fie bienten, ale bie aufferfte Cpie = semaner. Sie blieben auch, ber hef eiten der Alemannen ungeachte benna

ennahe bis zu Ende des dritten Jahrhunderts unter der dmischen Bothmässigfeit; und herrschaft, gleichwie der Rame decumatische Länder, hörte nur dann auf, als die dmische Gränze ienseit des Rheins (limes ulterior) von den übermächtigen Alemannen gänzlich zerstört wurde. v) S. hangelmann, Beweiß wie weit die röm. Macht in die Ofter. Lande eingedrungen, S. 163—181. Ebend. Jortsehung des Beweises, wie weit die röm. Macht ic. 5. 238. Wencks hessische Landesgesch. zwenter Band S. 18. ff.

Donau. (Kap. 1. und 29.) Dieser so berühmte und nächtige Strom, den schon Herobot (vielleicht wegen sein Web weiten Laufs) den größten aller Flusse nennt, ist ein et ausführlichern Nachricht und Beschreibung werth. w)

D 4 E

v) hadrianus hat fie auch von dem heutigen Pforing an ber Donau bis nach Miltenberg am Mann mit der Pfahlbe de umgaunt.

w) Seinen Ramen leitet Roler (Colerus) von Dahuf ber; Die Romer, die nach feiner Quelle fragten, maren auf das Gebirge gemiefen worden, welches fie binauf fleigen mußten: Die late nische Benennung Danubius, in Dungen Danuvius icheint dafur ju fenn. Andere Ableitungen, Die man hat, oder die man (j. B. von bem fehr alten celtis fchen Borte Don Baffer, ober von Dehnen, weil fein Blug fich fo weit ausbehnt) geben tonnte, übergebe ich; nur aus Buchers Ursprung der Donau giehe ich in anbrer Rucficht, eine Stelle aus, wenn er fagt; man murs be fo unrecht nicht thun, wenn man ben Urfprung bes Ramens von der bobnigten Au berleitete, indem das groffe doneschingische Rieth, mo der Rame bey bem Bus sammenfluß der Brege und Brige fich recht anbebe, uns ter ber Dammerbe einen blauen Letten ober Thon babe, welcher

Er beift auch Ifter ben ben Griechen, Romern, wou nehmlich ben ben Dichtern, und gwar nicht nur bie Unterdonai: (boch mehrentheils), ober, wo die Donau Deutsch land verläßt, fondern auch die Mitteldonau, wie denn Agathener (Geogr. II. 4.) behauptet, daß er icon von Vindobona (Bien) an fo gebeiffen babe. Seine Quelle ift nach oftern und gemiffen Untersuchungen auffer Streit: und man bat fie in ber Landgrafschaft Baar in ber Refibent bes Kurften von Kurftenberg und zwar im Schloghofe ju Doneichingen gefunden, für welchen Ort alles zusammen ftirimt, mas nur in Betrachtung gezogen werben fann. Bergeblich haben fich Graf E. R. von Marfigli, Brew ninger und Scheuchzer bemuht, ben Urfprung in bas Do fterreichische, Burtembergische und Comeigergebiet gu brim Tener machte nach Buchern den Bregequell ben aen. Kurtmangen in der ofterreichischen herrschaft Eriberg gegen Wiefenbach zu zur Donauguelle. x) Es wird mat Die Donau burch ben Zusammenfluß ber Brigach und bes Bregen erft gebildet; aber ber allererfte Unfang und bie naturliche Quelle ift boch und bleibt in bem Donefchingi fchen Schloffe: ber menig bemerfte borther flieffende Bad vereinigt fich eine Viertelftunde unter Donefchingen in bem groffen Rict mit bem Brigach und Bregen, die fcon ba

welcher tiefer hincin durch bie bagwifden fommende gett tigfeit — fich blattere, hart und ju Schiefer murbe.

n) Marfigli hat aber die Meynung, bag ber Inn, welcher in den Schweizergebirgen entfpringt, die eigentliche Dos nau fen, noch einleuchtender zu machen gesucht in feinem groffen Werke, das Sucher, der 1717. schrieb, nicht ken nen konnte Danubius Pannonico-Mysicus in VI. tomis in gröften Folio. Amfterd. 1727.

da wirklich Fluffe find, und hier entsteht erst. der Name Donau. Es ift denmach leicht begreiflich, wie der Back Brigach von mehrern Alten fur die ursprungliche Donau gehalten merben konnte, und nichts Widerfprechendes mehr in ber Rachricht der Alten, bag er auf bem Gebira Abnob, und der Reueren, daß er auf dem ebenem Lande quelle, wenn man jumabl die nabere Befchaffenheit bes Urfprungs und bes Landes tennt. Cluver fcreibt y) von ber Donauquelle alfo: Es ift ein Flecken, ber insgemein Cichingen beißt; in beffen Mitte befindet fich eine Quelle, Die beständig und häufig Baffer giebt, und mit einer Mauer eingeschloffen ift, 26. Schuh ohngefahr lang und 17. breibt, in einer ebenen und offenen Flache über mele der der Rirchhof nebst der Rirche, etwas bober liegt: wenn ber Flug aufferhalb bem Flecken ift, bann nimmt er zwen andere tleine Fluffe auf, die bober entsprungen find, und Brege und Brige beiffen, Bon ber Quelle empfangt ber Bleden felbft ben Ramen, bag er Dones schingen genannt wird. Und miffen die Einwohner beut, ju Tage fonft von teiner andern Quelle. , Wier Cluver irrt, wie Bucher 2) zeigt, daß er 1) die Quelle in die Mitte des Flecken fett, ba fie boch im Schlosse, und diefes an dem einem Ende bes Fleckens ift; 2) mas die Ausmeffung oder Groffe der fteinernen Ginfaffung betrift, als welche auf allen Seiten nur 20, Schub, also in ber Peripherie 80. Schuh halt, und 10. Schuh vom Grund. heraus boch ift; 3) daß er die zwen Fluffe Brege und Brie ge, ju meldem letteren bas von ichtgebachter Quelle abe

5 flief

y) In feiner Vindelicia et Noricum p. 749. fq.

<sup>12)</sup> In bem angef. B. G. 28. ff.

Mieffende Bachlein einen Buchfenschuft weit vom Schloffe tommt, und bende bernach eine Biertelftunde weiter binunter bie Brege ju fich nehmen, fleine Bachlein nennt, ba ieber von biefen, ber Tiefe zu geschweigen, boch seche mal breiter ift, als bas burch bas Schloß geführte Do naubachlein. Das übrige, mas et von ber Kirche, fo barüber liegt, fagt, bat feine Richtigkeit, und ift nur noch ju gebenten, bag biefer Quell an bem Sugel, obet ber Leite, woran Doneschingen erbauet, und welche bet Ruf bes legten Berges vor bem Schwarzwald, alfo vermutblich bes Tacitus Abnoba ift, gegen Guboften ente foringet, seinen Lauf auch nehit bem Breges und Briges maffer unter bem Ramen ber Donau gerabe gegen More gen zu, wider die Urt groffer Fluffe auf 400. deutsche Meilen nimmt, ebe er, wie befannt, fich in das schwarze Meer fturget. Er ftromt (von feiner Quelle an) burch Schwaben, Bayern, Defterreich, Ungarn, Gervien, Bulgarien, Ballachen, Dolbau, europaische Turfen, und nachbem er 120. fowohl groffe, fchiffbare, als tleine glufe fe aufgenommen bat, daß er inlett ber offenbaren Gee gleicht, mit funf Urmen ins schwarze Meer. Sein Ginfluß ins Deer geschieht mit groffem Ungeftumm, und fast 15. Meilen weit sieht man vom schwarzen Meere aus seinen Lauf und den Unterschied des Wassers. Ueber die Zahl der Ausfluffe find die Alten nicht einig: einige haben funf angenommen , als herodot (IV. 47.) Dionnf. Peries getes 301. und Euftathins j. B. 298. auch Claudian de bell. Get. v. 337. Andere feche, ale Plinius (Hift. Nat. IV. 12.) Und wieder andere fieben als Strabo (VII.) Dvid. (II. Eleg. v. 189.) . Mela (II. 1.) Umm. Marcell. (XXII. 8.) Solinus (Polybift. R. 19.) Unfer Lacitus,

ber es mit bem Plinius balt, erflart fich icon naber, und giebt die Urfache an; er fagt: es find ber Ausftuffe nur feche, weil ber fiebente fich in Gumpfen verliert. Wenn herodot, der alteste Geschichtschreiber, nur-funf gablt, wie heutiges Tages a), fo fann man auf fein Zeuge niß zwar nicht bauen, aber es auch barum nicht verwere fen, weil er den Ursprung in Celtenland ben Borend (er fest Ctadt bingu II. 33.) fucht, worunter nach bem Arts ftoteles die Pprenaischen Gebirge (Berodot hatte unrecht gebort), ju verfteben find : es tonnte mobl ein fechfter Ausfluß lange nachber noch entstanden, und ein fiebens ter noch vertrocknet fenn. Man bat ia noch vor Riees mann ber Donat fieben Ausfluffe zugefchrieben . und Bus sching bestimmt bie Sahl gar nicht, weil es fich vielleicht fo gang genau nicht bestimmen laft, ba ber Strom jus lest wie die offenbare Cee ift und ben feiner Dunbung verschiedene Infeln zwischen ben Untiefen find. gedachte Graf Marfigli hat in 6 Voll. auf Regalpapier bie Donau zerlegt und alles in Kupfern vorgestellt.

Druiden. Es waren gallische Priester, wie sie anch so genennt werden; Groschuf sest binzu: in ausnehmenden Berstande, damit ia nicht die Deutschen ausgeschloss sen werden. Er schrieb eine bistorische Abhandlung von den Druiden der Deutschen, worinn (er zu erweissen such) erwiesen wird, daß die Deutschen und Catten oben so, wie die Gallier, ihre eigene Druiden gebabt (Erfurt 1759. in 8.) Aber Groschuf hat solches nicht bewiesen: es ist wohl mehr als mahrscheinlich, daß

D Sicemanne Reifen von Bien - - bie Rilianova.

baf zu ben Zeiten bes Cafars und Tacitus Germanie noch feine Druiden batte. Cafar fagt es b) mit ausbruc lichen Worten, und unmittelbar geht bem vorber, be amifchen ber Berfaffung ober ben Sitten ber Berman und Galler ein groffer Unterfchied mare. c) Tacitus ! bentt ihrer nicht nur nicht, auch nicht mit Giner Spl De er boch ofters Belegenheit, und ben Cafar felbft v Ach bat; fondern feine Dachrichten von den Brieftern ( Priefter) find auch fo beschaffen, daß man Cafars Bei nif bestätigt findet. Bie auffallend ift ber Unterfc {Cafar laugnet keineswegs die Priefter in Germanie mifden den gallischen und germanischen Prieftern. Gi und eigenmachtig mar & E. Die Gewalt ber gallifc Priefter; ber Deutsche aber batte nur eine gewiffe i aufgetragene Macht, die ganglich mit ber beutschen Fi beit bestand: alles mußte sich in Gallien bem Musfr che der Druiden unterwerfen. Kerner behaupteten gallischen Priefter groffe Borrechte: fie lebten von Rriegeriensten und allen übrigen Laften fren, ba bit gen die Germanischen mit zu Felde zogen, und nichts gentlich voraus hatten. Es widerspricht überhaupt, di mir, die Denfart und Berfaffung ber Deutschen nod ienen Zeiten dem gangen Druidenwefen: offentlicher terricht, den man ihnen nun auch in den Druidenschi jufchreibt, ift fur ben. noch bamaligen Buftand unf Bater gar unbeareiflich. Wann Druiden in Deutschl aufgekommen find, lagt fich nicht bestimmen d): aber

h) Bell. Gall. VI. 21.

c) G. Morus Anmert. in f. Cafar G. 210.

d) Aventinus mennt (Annal, Boiorum I., II. c, 6.) fie ren nach Deutschland über ben Rhein gefommen,

nois ift, daß sie auch da noch ihrem Sis aufgeschlagen haben. Satten wir auch teine Zeugnisse; so waren die Ueberbleibsel auf Bergen, in Sainen und Waldern, vor nehmlich aber Aufschriften e), Beweises genug. Schöpflin handelt unter andern in seiner allatia illustr. von geheilige ten Sainen, und Altaren der Druiden. Gottst. Secht führt in seiner Schrift de Iuterboco aus einer ben Zwickau gerfundenen bleiernen Tafel folgende Aufschrift an:

Δυεβαλεις Δεειδων Μεγιςος.

Oprbaleis, der Größte unter den Druiden.

Dben habe in griechischer Sprache noch gestanden :

Berehret ben Gott Apollo;

Saltet an ben vaterlichen Gefegen;

Cend verschwiegen;

Bas euch zu thun befohlen, bas thut mit Fleiß. S. obgedachte Abh. von Grofchuf.

Drusus (Rap. 37.), auch Drusus Germanicus f) (Rap. 34.) des Kaisers August iungerer Stiefsohn, der sich zu Wasser und Lande in der Geschichte berühmt machte. Tacitus sagt von ibm, er habe sich in den Ocean selbst gewagt, und nach ihm Niemand. Man nuß hier Zusammenhang wohl in die Augen fassen, um ihn recht

9 ti

ber Raifer Siberius (Sueton im Tiberius cap. 25.) fie aus Gallien vertrieben batte.

- e) Auch in unferer Sprache haben wir noch viele Spuren; in einem alten Liede von Anthit & einem Bandglischen Belden, wird Drude noch von Prieftern gebraucht.
- f) Er erhielt biefen Bennamen Germanicus erft nach feinem Lobe, der fo frub, in feinem drepfigften Lebensiahr, ers folgte.

ju verfteben. Zacitus rebet unmittelbar juvor von i en Kries fen , die an der Mundung des Rheins und um febr große Seen mobnen; von der Seite nun, fagt er, haben mir uns auf bem Ocean felbst versucht; er tann alfo, wenn er den Bersuch mit ber Romischen Klotte bem Drusus zu fcbreibt, nur den Theil des Weltmeers mennen, der an Deutschland nordwestmarts granzt, an ber Unterelbe. Auch · Suetonius g) erzählt von dem Drufus, daß er die Rord. fee beschift habe, und unter allen Keldberren ber Erfte gewefen fen; aber bennt Plinius h) lieft man noch, mas fonft fein Schriftsteller melbet, bag er i) bier unter ben August bis an bas Cimbrifche Borgebirge getommen fen. Wir konnen es frenlich nicht wissen, da die übrigen Schriftsteller schweigen , überhaupt ber tubnen großen Reis fe nur mit gar wenig Worten gebenten; aber glaublieb ift es, daß er nicht fern von Stagen. war, da feine Klotte ben Proviant von der Nordsee in die Elbe binab zum Er. staunen ber Reinde nachbrachte k). Moch bober binauf fas men die Leute bes Germanicus, feines Cobns, einige bis an ble Oftfee, aber fle ichiften nicht dahin, fondern fle mure ben in einem fürchterlichen Sturm verschlagen. Germae nicus rettete fich noch. Lacitus konnte bemnach mit Recht fagen, daß fich nach bem Drufus Miemand mehr in Die Morb.

g) In f. Tib. Claudius Drusus cap. I.

h) Hift, Nat, II. fect, LXVII. auch Cap. LXVII. Sarbuin. . Ausgab.

i) Seinen Ramen nennt Plinius gwar nicht.

k) Bellejus eriahlt diefes, wie mehreres (G. Lib. II. 206.), pon bem Siberius, was Drufus gethan bat.

Nordsee von der Seite gewagt habe. Die Briefe des Kaissers Tiberius an den Germanicus!) sagen es auch deutlich, daß Germanicus keinen Bersuch gemacht oder es gewagt habe, wie Orusus hinauszuschissen. S. Christoph Cellarii Dissertatio VII. de Claudii Drus Expedicionidus maxime Germanicis, in seinen von Walch gesammelten Dissertationidus academicis p. 553—570. Ferner Sammlung der Preise und einiger anderer Schriften. S. 36—47. S. 165—183.

Pulgibiner (allem Anthen nach die Dulgunner des Ptolomaus. Rap. 34. Tacitus weiset ihnen in dem angef. Rapitel mit den Chasuariern jugleich ihre Granzen an, nur die westliche und südliche Granze läst er unbestimmt; ohne Zweisel darum, mennt Gatterer m) weil man aus der von ihm angegebenen Lage der Usipier und Tenchterer leicht von sich selbst schließen kann, daß diese benden Boldter in Westen und Suden an sie angestossen haben. See wiß ist, daß sie in dem Herzogthum Bestphalen wohnten, aber genauer konnen wir ihren Six wohl nicht angeben, wenn sie gleich von den Cherustern eben die Clienten ges wesen sind, in deren Lande, (also in den Gegenden des Teutodurger Waldes) Barus blieb. S. Cluverii Germ. Ant. L. III. p. 556. Hammelmann de populis in Westphalia in dessen operibus p. 19.

E.

She. (Kap. 18. Kap. 20.) Sie war ben ihnen gesetse mäßig, und man heurathete spat; Madchen und Jung. linge

<sup>1)</sup> S. Taciti Annal. II. 26.

m) G. f. fpndr. Uniu. Sift. G.:792.

linge in Unschuld, gleich an Alter und Größe, und ben vollen Kraften. Liebe hat das Band geknüpft, und mit der Liebe und standhaften Treue wurde das heilige Bund nis gehalten n). Man gab sich ben dem Eintritt feperlich Geschenke, und erinnerte durch sie aufs lebhafteste an die zu erfüllenden Pflichten. Vielweiberen war ben ihnen nicht gebräuchlich: nur unter den Großen zuweilen; aber seht selten und nicht aus Wollust. Ehescheidung scheint bed ihnen nicht bekannt gewesen zu senn; denn daß der Mann seine ehebrecherische Frau des dem Sause jagte, war noch keine Ehescheidung. S. Gebauer de dote vererum Germanorum p. 217 – 241. de ritu nuptiarum verer. Germ. p. 250 – 275. in s. Vestig. iur. Germ. Auch Clessell Antig. German. p. 1 – 75.

Ehebruch. (Rap. 19.) war Seltenheit ben ber 500 fen Keuschheitstugend ber Deutschen, und unabbußlich seleich geahndet; der Mann, als Richter in seinem Da sollzog die Strafe an der Ehebrecherin selbst; von Strafe des Ehebrechers hat Tacitus nichts. S. Gebs de paucitate adulteriorum apud yeteres Germanos in s. stig. iur. Germ. p. 759. Id. de supplicio adulterarum Tac. c. 19. in s. Vest. p. 772. (heller) über die Str

n) Beweise von der Wahrheit, daß fein Bolf unter Conne den Shestand heiliger bewahrt hat, als die Derschen und nordischen Wolfer. S. in der taten Schufschleit unserer Borfahren, und in dem Schifthen Lehrbegriffe der alten Deutschen von dem Zust de der Seele nach dem Tode, S. 261, folg. Bergl. Schiften Lobischrift auf die Weiber der alten Deutschen und nordischen Wolfer.

des Chebruchs nach den Begriffen und Gefegen ber alten Deutschen. Ulm 1773. 8.

Kismeer. (Rap. 45.) Es wird zwar von den Alle ten unter dicfem und anderen Namen genannt, und so bes schrieben, wie es ist; aber im Grunde kennen sie es nicht. Rein Phonizier, kein Svieche o), geschweige ein Romer, ist nach der Geschichte ie bahin, oder nur in die Nase gekommem. Was sie von demselben wußten, das haben sie nur durch Gerüchte. Ich solge hier Schlözern. Was die Alten gel frornes, geronnenes, Eise und Lungenmeer nennen, ist die See zwischen den Orcaden, Norwegen und Island p). Her bet

5) Potheas von! Massilien war, so viel man aus feinen Fragmenten sehen kann, auf seinen Nordischen Seereisen noch am weitesten gekommen; aber er sat boch selbst, daß er dem Meere nicht nahe gekommen ware, und bas, was er von demselben müßte, nur von den bortigen Kibstenbewohnern erfahren hatte. Auch sprachen die Alten, besonders Polybius und Strabo, aus Irrthum und uns lautern Absichten dem verdienten Pytheas hier Lenntnist und Glauben ab, daß seine Reisenachrichten nicht geach.

p) Daber Bytheas fagen kounte, bag er, als er nach Norden sen seds Tagreisen von Brittannien abschiffte, die Besichaftenbeit der Meerlunge (\pi den der von Andern gehört haber gesehen, das Uebrige aber von Andern gehört haber Man muß nur wissen; daß unter Meerlunge Frostrauch, Sismeer u. s. w. ju verstehen sind; Bougainville braucht den Ausdruck Zoophyte Spongieux, eine Art von Medute Tacit. Wörterb.

nius wat mit Borurtheilen gegen ihn eingenommen. .

ienseit der Elbe nicht beschift worden ware.

tet wurden. Strabo nennt ihn gar aus Unwissenheit inber Nordischen Geographie einen Lugner, weil er fich einmal feftgeseit hatte, bag bas Nordliche Deutschland ber binauf konnen fie von der westlichen Rufte von Rot megen, über Brittanien und Belgien, noch bin und wie ber etwas erfahren haben; aber ohnmöglich etwas vo ber Tufte von Lappland, Archangel und Sibirien. Alle Rad richten, die ber Phonicifche Bernfteinbandel unter bie Grie den verbreitete, find von der Oftfee zu verfteben, wen fie aleich dem Ramen nach von dem Eismeer bandeli Wenn die Abonicier auf der Oftfee Schifften, glaubten f im offenen Eismeer ju fenn, und lieffen fich nicht benton men, daß Schweben vermittelst Kinnland auf ber ander Seite mit bem festen Lanbe jufammenhienge. Go bab auch die Romer, wie die Bhonizier und Griechen, b Oftsee für das Eismeer gehalten, ob sie sie gleich nie als Office kannten. Was die Beschaffenbeit des Eismee anlangt, so wird es von dem Tacitus im 45sten Kap. als ein trages und unbewegliches Deer befchrieben; erzählt ferner, daß es den Erdfreis ringsum einschließ daß die letten Strablen ber untergebenden Sonne bis ibrem Aufgange fortwährten. Diermit stimmt auch L theas und Plinius überein. So beißt es i. E. ber Plinius r), und auch benm Potheas, den er anführt :

b

fa ober Holothuria, bergleichen es in der Ofifee, i. bep Travemunde, in Menge giebt, und die auch im De schen Meerlungen beißen. S. Freih. von Medels I handlung über die alt. Scandinevische Geschichte S. folg. Schönigs Abb. von den Begriffen und Nachricht der alten Griechen und Romer von den Nordlichen Lidern in der A. W. H. 21 Th. S. 14. und S. 16.

- q) Bergl. in f. Vita Agricolae Cap. 10.
- r) Hift. Nat. Lib. IV. fect, XXX, Cap. XVI.
- e) Hift. Nat. II. fect. LXXVII. Cap. LXXV.

bag mr Zeit ber Sonnenwende, wenn bie Sonne burch bas Zeichen bes Rrebfes gienger), in ben Segenben feine Racht fen u. f. w. (S. Thule); und benm Entheas noch besonders, daß die Sonne niemals belle scheine. Es vere breiten in der That die Reisefragmente des Potheas, die uns feine Reinbe noch aufbehalten baben, Licht und Babrbeit in ihrem Zusammenhange, so turg und abgebrochen sie immer sind, wie Frenh. von Wedel, der des Untheas Chre auch gegen ben Strabo rettet, in feiner erstgebach. ten sehr schätzbaren Abhandlung zeigt. Rur hatten die Romer, und auch Tacitus nicht Pytheas Renntnis von Rore ben und bem Cismeere; fle verftanben feine Nachrichten. die man ohnedies so verdächtig gemacht hat, nur nach ibe ten Begriffen. S. Schlozers Berfuch einer richtigern Auss legung ber geographischen Rachrichten bes Plinius von Rorden in ber A. B. S. 31ster Eb. S. 106. Krbr von Bebel's Abhandlung über bie altere Scandinavische Se schichte, in der erften Abtheilung.

Wibe. (Kap. 41.) Ein in der Geschichte sehr merk würdiger Klus. Drusus und sein Gohn Germanicus has ben ihn berühmt gentacht. Drusus kam in seinen Siegen dis an die Elbe: und sie war das Ende seines Lebens. Er gieng nicht über dieselbe; richtete aber an ihren Ufern Siegeszeigen auf, zum Beweise seiner Thaten. Augusts Berhot, daß kein Keldherr unter irgend einem Vorwand über die Elbe (um die daselbst wohnenden Volker in Rusbe zu lassen) gehen sollte, unterbrach den Fortgang seiner

<sup>1)</sup> Aber fo angegeben — hat es Pytheas nicht, wie Schler ier bemerkt, aus Rachrichten, sondern aus aftronomischen Schlussen.

flegenden Baffen. Germanicus bezwang bie Bi fchen dem Rhein und ber Elbe, und eroberte die burch Barus und feine Rieberlage verlobren ge Besitzungen wieder. Aber weiter fam man nicht an bie Elbe. Rach ben Siegen bes Germani man ben ten Romifchen Geschichtschreibern von ein tiefes Stillschweigen an. Wie die Romer Strabo zu feiner Zeit in Absicht auf die Bolte Rordfeite des Stroms noch unfundig blieben ; fi noch jur Beit bes Tacitus: man tannte ibn felbit Ramen nach. Daber folgt ibm Tacitus, in be alter fich boch bie Etforschungen nothmarts gur weitert batten, in feiner Beschreibung bes 1 Deutschlandes nicht, und gehet bier von feiner beit ab. Man bat ben Cacitus eines Arrthume bigen wollen, und gemennt, bag er bie Eger ob verstebe, wenn er fagt : " die Elbe babe ihren in bem Lande ber hermundurer,; benn bas ift al er von ber Elbe weiß. Aber fie fonnte gar t ben hermundurern (G. hermundurer) b. i. in gend ber bobmifchen Gebirge, und zwar auf ben gebirge entsteben. Die hermundurer baben Catualda Bertreibung fich Bobeime bemachtiget noch ju Lacitus Beit in Befit gehabt. G. Lon fert. XXVII. de Hermunduris p. 248. fgg. dif p. 262. sqq. und Ei. dist. peruestigans Theodosi bulae Dur. p. 2. fqq.

Elvfier (Rap. 43.) ein Stamm ber Ligier. ( Einige mennen, bag biefes ber Mame ber Sch ober bag fie vielmehr fich nach ber Zeit in Schl ergelaffen, und dem Lande den Namen gegeben hatten. ongol. Diff. XIX. §. 10. p. 188.

Erbschaften. (Kap. 20. Kap. 32.). Es gab nur lotherben (heredes necessarii); von Bermachtnissen wußte im nichts. Die Berlassenschaft siel auf die Kinder; der listgebohrne batte aber den Vorzug, und, wenn keine da iren, auf die nächsten Verwandten, Geschwister, Basten und Mutterbrüder. S. Gebaueri Vestig. Jur. Germ. 1852—580.

Erziebung. (Kap. 20.) Sie sieng schon mit der Gent an, und man forgte beständig dafür, daß die Kinder Mommen, stark und gesund würden, und fähig, Ungeach und Gefahren im menschlichen Leben zu ertragen.
den trug daher neugebohrne Kinder alsbald in einen iben Fluß \*). Mütter sangten ihre Kinder selbst; man nöhnte sie in allem, schon von der zartesten Kindbeit 1, stets zur Harte, zu Strapagen und Arbeit. Man 10g sie fren und zu Kriegern. Aber da war kein Unter-

Vonderbar ift es, daß man hat glauben und votgeben tonnen, daß unsere Worsahren ihre neugebornen Kinder ins Wasser geworsen, und das Schwimmen derselben als eine Probe gebraucht hatten, um die achten Kinder von den Vakarten zu unterscheiden. Schüße behauptet (S. 9te Schuksschrift des isten B. S. 322. fg.) daß bei dies ser Beschuldigung ein wirkliches Misverkandnisszu Gruns de liege, und führt Elesseln als Schukredner für unssere Väter an. Schüße hat die ganze 9te Schukschrift dieser Materie gewidmet, und beweiß, daß Misdeutung die Erfindung einer Hydromantischen Fabel veranlaßt habe. S. 309—326.

fchieb v); ber Cohn bes Ehlen, wie ber Cohn bes Frenet und ber Cobn bes Knechts, wie biefer. Rur manulice und weibliche Erziehung unterschied fich, so weit es ihr Bestimmung wollte. Noch ebe ber Cobn die festen Glie ber und Krafte ju ben nothigen Strapagen batte, gieng er ber Mutter im Saufe und auf bem Kelbe an bie Sand fie erzog ibn allein. Nach ber Zeit, die man eben nichbestimmen tann, überkam ihn erft ber Bater zur weiterr Bildung; und er blieb fo lange in feiner Bucht und Ge walt, bis er wehrhaft gemacht wurde. Das ganze & giehungsgeschäfte mar frenlich größtentheils nur auf bet Rorper gerichtet; aber ber Beift murbe baben nicht gang lich vernachläßigt: benn woher die eblen Charafterpig und Tugenden unferer Borfahren, wenn nicht auch eini ger Unterricht zu Gulfe gefommen mare ? G. Cleffelii Ant Germ. p. 120 - 144. Maier (J. C.) de educatione et insti tutione iuuentutis apud veteres Germanos. Hamb. 1775. il 4. Gebauer in f. Vestig. Jur. German. Diff. IX. de pote ftate patria vet. German. ( welche viel von ber Ergiebung enthált.) pag. 276 - 301.

Eudosen (Kap. 40.) Bon biesem Bolke ist nicht weiter bekannt, als was Tacitus im angef. Kap. von de sieben verwandten und eng verbundnen Bolkern, die sam lich zu dem Suevenstamm gehören, erzählt. Bon ihne zusammen hat er so ohngefahr die Gränzen bezeichnet aber wo jedes Bolk besonders wohnte, ist schwer anzugi ber

v) Moser unterscheibet in f. Nachschrift über die National erziehung der alten Deutschen S. 54. f. die Erziehung is Gefolge von der gemeinen Erziehung; aber er redet und der Nationals nicht von der KindersErziehung.

ben. Die Stadt Eutin, und der Fluß Subinus im hole Keinischen mochten wohl von den Eudosen den Ramen bas ben, daß bepläufig ihr Wohnsitz da zu suchen wäre.

F.

Sennen (Kap. 46.) Tacitus fest sie in die Rahe der Beneden (Benden); er ist noch zweifelhaft, ob er sie pur den Germanern oder Sarmatern rechnen. soll. Plinkus und Ptolemaus rechnen sie zu den Sarmatern. In ihrer Lebensart findet man frenlich vieles, das mit der Sers manischen übereinkommt; aber daraus können wir noch nichts schließen; mehr aus der Sprache der Kinnen, die mit der Deutschen nicht wenig übereinstimmen soll. Im 31sten Th. der allg. Welthist. kömmt S 437—490. eine nähere Beschreibung des Kinnischen Nordens, besonders in Ansehung Scandinaviens vor, wo manches hieber benust werden kann. Cluveri Germ. Ant. p. 291. segg.

Feste. (Kap. 39. und Kap. 40.) Eine Nation, die Religion hat, hat gewöhnlich auch Religionsseste. Tacid ins erzählt uns unter andern in den angeführten Kapiteln von zwen Kesten der Deutschen, die merkwürdig sind. Mit großer Fenerlichkeit begieng man besonders das herthsest (S. herth), oder das Kest der Erde, welches der die sieden genaunten Swevischen Bolter nicht allein seperten, wie es aus dem vierzigsten Kapitel des Tacis ins so scheint. Die Keste wurden in den Baldern und dainen begangen; denn sie waren ihnen heilig, und dienten ihnen statt der Tempel zum Gottesdienst und zu Kestlichkeiten. S. Religion und Gottesdienst.

72

Aliffe. Rur von ben zwen Saupts und Granffüß En, bem Rhein und ber Donau, ift in Taciti Germanien einiges aufgezeichnet morben : ben Elbstrom (auch bm Mann) berührt er nur, und andere, damals, wie fcon vorber, bekannten Kluffe, als die Lippe (Luppia), Befet (Vifurgis), Ems (Amifia) ober (Viadrus), Beichfel (Vifluia), übergebet er; weil ihre Beschreibung nicht in feb Mir Plan geborten. Zwar scheint es von ihm verseben worben zu fenn, baf er menigstens nicht bie schon benn Plinius w) vortommende Weichfel, von welcher Germania transvistu'ana ben Ramen bat, und nach dem Mela x) Sarmatien begrangt, angeführt habe; aber er mußte, mit man aus dem Ende des erften Kapitels mobl fieht, von ber oftlichen Grange Deutschlandes nichts gewiffes, nichts Bestimmtes zu fagen. C. von den Fluffen Cluveri Germ. Ant. p. 713 - 718. Speneri Notit, Germ, Ant. Lib. ILp. 55 - 82.

Sofer. (Rap. 36,) Sie wohnten neben ben Ches eustern: bas ift alles, was Tacitus von ihrem Wohnst be fagt. Ginige, ale Cluver, Spener, balten fie fur die Cachfen, und mennen, baf fie mit ben Cimbern in Juts land ihren Aufenthalt gehabt hatten; aber bann mußten Die Chatten . Da die Cheruster, ber Fosen Rachbarn, von tenen mit einem verberblichen Rriege überzogen murben, über die Elbe (wovon man auch nicht die geringste Sput findet) bis in ben Cimbrischen Chersones porgedrungen fenn, und das gange Luneburger Gebiet bis jur Elbe Ches

w) Hift, Natur, Lib. IV. fect, XXVIII, Cap. XIV. (Sarbuin. Ausg.) Auch von ber Wefer, Ems f. m. hier im Plinius. x) Lib. III, cap. 4.

Sheruskerland gewesen senn. Und können die Koser die Sachsen senn, da auch die Eimber dort wohnten, und die Koser ein kleines Bolk waren? Ptolemaus sest aber lauter Sachsen dahin. Tacitus giebt ihnen ihren Sistandeinwarts; und sie mögen ihren Namen von der Kose oder Kuse im hildeshelmischen haben, die sich mit der Aller ben hannöperisch Zelle vereiniget; es ist auch noch ein Name Koserbrock in der Präsectur Meinersee übrig. Es kann senn, daß sie nach dem Berfall der Cherusker, oder vielleicht schon zuvor, von ihren Seenachbarn vers ächtlich angesehen wurden, weil sie in stillem Frieden lebs ten, daß der Name Kose bald das Gegentheil von Einsber ausdruckte, oder sa gebraucht wurde: denn Kose heiße im Altdeutschen ein träger, schwacher Mensch. S. Speneri Notit. Germ. Ant. L. IV. p. 370 — 374.

Frevgelassene ober Lassen (Kap. 25.) Sie hatten wenig vor den Anechten voraus. Sie gehörten nicht gur Mation; durften nicht in die Versammlungen des Volks, und in den Krieg; wurden also auch nicht geachtet, und blieben immer ihrem herrn, der sie nur von gewissen Diensten frengesprochen, verpflichtet und in einigen Stüschen abhängig. Es giebt noch im Metlenburgischen Lasse bauern (die Güter heisen Lastgüter), die auch nicht frenz aber bester als die Leibeigenen sind. Es scheint, daß erst die Nachkommen der Frengelassenen die völligen Rechto der Frengebornen erhalten haben, so sinden wir es wernigstens nach den Zeiten des Lacitus. S. Gebauer in s. Vestig. Iur. Germ. dist. XI. de libertinitäte veterum. Germ. p. 420—461.

Freylinge (Frengeborne, ingenui, Kap. 20.) Sie waren frene, mit Gutern angefessene Leute, und grange E5 ten

ten ihrem Stande nach an den Abel: schon mit der Soburt erhielten sie ihre Rechte, die sie als Genossen der Batton von der Zeit der Webrhaftmachung an össentlich behaupteten; denn so wie der frenzeborne Jüngling in der össentlichen Versammlung des Bolts feverlich bewassnet ward, gelangte er nun als ein Mitglied der Ration zu dem vollen und uneingeschränktem Genusse seiner angebornen Rechte. Man lebte als Frending in einer glücklichen Frenheit; und als Derr y) in Kücksicht der Frenzelasse nen und Knechte. Man konnte die Würde des Abels er halten, wenn man sich nur durch Tapferkeit hervorthat, die Peerführer wurden aus den tapferken gewählt. S. deutsch. Werfur sechsten Bandes drittes St. S. 247—268. De Selchow commentatio de statu ingenuorum in Germania. Gottingae 1756.

Friesen (Kap. 34.) Sie wohnten zwischen dem Rhein, der Pstel und der Ems dis an die Nordsee. Zu Nachdarn hatten sie gegen Worgen die Chaucen, gegen Wittag und Worgen über der Pstel die Bructerer und Warser, und als diese ausgerottet waren, die Chamaver und Angrivarer; gegen Abend die Caninesaten. Bon dem Blevo (ist Südersee) und dem Dollart waren sie umges den. Lacitus spricht von grössern und kleinern Friesen: iene hatten ohne Zweisel über dem Flevo, der damals noch nicht mit dem deutschen Weere zusammenhieng, dis an die Ems und Nordsee, im obern Theil des Landes; diese von den Rheinarmen bis an den Flevo ans deutsche Weer ihren Sis. Sie sind von dem Drusses ben seinem unvers

y) Auch ber Knabe, noch ebe er als Mitglied aufgenommen wurde.

unvermutheten Ueberfall bezwungen, aber nicht eigentlich unterwürfig gemacht worden, so daß Friesland eine römische Provinz geworden ware. Sie waren nicht von der Zeit an Bundesgenossen der Kömer, und standen ihnen als solche nach ihrer bekannten Trene in ihren Kriegszüsgen ben: nur Ochsenhäute lieferten sie dem Drusus und seinem Geer jährlich statt des Tributs eine gewisse Zahlz griffen aber endlich unter dem Tiderius zu den Wassen, da sie gepreßt wurden und sie mit ihren Klagen und drins genden Borstellungen nichts ausrichten konnten. S. Cluveri Germ. Ant. p. 559 — 562. Speneri Notit. Germ. Ant. L. IV. p. 314. sag.

Früchte und Gewächse (Kap. 5.) Man baute Getraibe besonders Gerfte ober Weigen jum Bier, und Das fer jum Dug; aber nur jur Nothdurft, und nicht übers all: kein Gemug und keine Gartenfruchte auch keinen' Bein. z) Bas die Ratur obne Cultur giebt, konnte man meiftens reichlich finden : wildes Dbft und Erdbeere, wilde Krauter und Pflanzen. Man genoß nur nicht als les, wie es scheint. Bon einer Art Ruben ober Paftinas ten ließ sich der Raifer Tiberius alle Jahr einige fur feis nen leckern Saumen nach Rom bringen; er hatte auch eine Art Spargel, ber wild in Menge muchs, in Deutsche land tennen gelernt, von welchem er fchergend fagte: es fen bafelbst ein Rraut, das bem Spargel febr gliche. Biesmachs und Beibeplage gabs genug, ber Balbungen und Sandwuften ungeachtet; die beutschen Weiben und ihr Kutter maren berühmt. S. Cluveri Germ. Ant. p. 82. Suk.

2) Man hat nach dem Bopiscus (in feiner vita Probi c. 18.) es dem Raifer Probus ju verdanken, daß in Deutschland Beinftode gepfianzt wurden.

Sufvolk (Kap. 6). Aufs Kufvolk, den Kern der Armee, kam es immer im Kriege ben ihnen am meisten an; doch stritten auch Reiter und Fußganger zugleich: bende mit vieler Fertigkeit. Sie führten gewöhnlich (Suffen) Schild, Pfrieme und Wurfgeschoffe. Man und terscheidet aber eine leichte und schwere Infanterie; iene war es, die bekanntlich mit der leichten Cavallerie über weglief a): denn nur iunge behende Kußganger konnten unter den Reitern, und mit ihnen gemeinschaftlich steelsten. So mächtig auch iedes Kußvolk ben den Deutscheft war, so zeichnete sich doch vor allen übrigen (Kap. 31 – das Kußvolk der Chatten aus. S. Krieg und Kriegszucht –

**છ**.

dem Rheinstrom, dem sogenannten gallischen und britte schen Ocean, den Phyrenaen, den Alpen und dem mittel sandischen Meer: es war also grösser, als das heutige Krankreich; es begriff auch die ietzigen Niederlande, das Bisthum Luttich, die Chursürstenthümer und Bisthumer am Rhein, ferner Savonen und die Schweizerkantons in sich. Tacitus sowohl, als Casar gedenkt dieses Landes im Plurali, weil es unter dem Kaiser August in das Narbonische, Aquitanische, Lugdunische (sonsk Celtische) und Belgische eingetheilt, und diese Eintheilung (es giebt noch andere) noch lange beybehalten wurde, wie sie auch Ammianus Marcellinus im XVten Buche, 11ten Kap. seiner Geschichte hat.

Gallier

a) Caesar. Bell. Gell. VII. 65. Livius XXXXIV. 26.

Gallier (Kap. I. K. 2. K. 29.) oder wohl bester Galler, da der Name so viel als Waller zu bedeuten scheint: die gallische und germanische Sprache waren ursprünglich eins, und g und w wurden oft für einander gesetzt. Ehe die Galler den Römern bekannt wurden, diesten sie, wie Deutschlands, Englands und Spaniens Beroohner, Celten (Galată, wovon andere Galler herleiten), welcher Generalname so oft den den Griechen und Römern vorkommt. Casar erzählt uns in seinem Buche von dem gallischen Kriege sehr viel von den Gallern, auch, was uns besonders interessit, von ihrem Character und ihren Sitten. S. Ritters Geschichte der alten Saller in der allgemeinen Weltgesch. zten Theils zter Band, nach dem Plan W. Guthrie, Joh. Gray s. Reipzig I774. in gr. 8.

Gambriver (Kap. 2.) Von diesem Volke läßt sich Unter dem Namen nichts bestimmen: Leibnig und andere Balten sie mit Eimbern für einerlen. Longolius versteht Darunter (von Gam ein Mensch, und Bruch, sumpsichter Ort.) Leute, die in einem Lande wohnen, wo Sumpse dazwischen sind, wie in Osnabrück, das mit Brücken vers bunden ist. Sind es vielleicht die Bructerer?

Gastfreundschaft und Gastfreybeit. (Rap. 21.) Reine Nation übte sie mehr, als die Deutschen. Man rühmt sie an ihnen als eine Tugend, wodurch sie sich sehr unterschieden hatten: es durfte kommen, (man brauchte kein Zeichen des Gastrechts, wie ben andern) wer wollte zer wurde freundlich empfangen und bewirthet. Sossar dieienigen, welche die heilige Pflicht der Gastfreundschaft verletzten, wurden (ben einigen Völkern empfindlich, aufs

1. .

aufs harteste von den Gothen und Obotriten) bestraft. Man mußte sie in der Folge durch Gesetze einschranten, weil manche Gaste die ausnehmende Gastfrenheit miss brauchten S. Bergeri (I. Guil.) de bonitate hospitali Germaniae priscae in seinen stromat. academ. p. 293. Schüße Schußschr. für die alt. deutsch. und nord. Voller, 2r Band S. 44. Not. 2. und 3.

Gau (Gow), pagus, Kap. 12, und 39.) So wurde ein ganzer Landstrich oder Canton genannt, welcher aus mehrern Flecken und Dorfern bestand, die einen Graven ober gemeinschaftlichen Pfleger hatten: Bolfers schaften waren in Sauen b), und diefe, wie es scheint, in andern ganbern auch bereits in Cente eingetheilt. Ca far c) rebet schon von Sauen, und auch Tacitus d): Ges lehrte haben auch aus ben gallischen Ramen Undegav und Gergov (Gergovia Stadt) die benm Cafar e) vortommen, geschloffen f), bag bas Wort (Gow) Sau fcon ju Cafars Zeiten üblich gewesen senn muffe. Man giebt bente Alben die Ableitung und Bedeutung, wie bem lateinischen pagus, bas von myyn borifch mayn, eine Gegend unt Wasser ober zwischen Wasser bezeichnet: Deutschland hatte viele Kluffe, aber ohne Bett, und man wohnte gern an Waffer. Man bat viele Worter, die daher ben Ramen betom.

b) S. Sorber Commentatio de Comitiis vet, Germ. Vol. I. Pars I. pag. 63, fqq. Vol. II. Pars I. pag. 21-29.

c) Bell. Gall. I. 37. IV. 1. befonbere VI. 23.

d) S. Kap. 12. Kap. 39.

e) Bell. Gall. VII. 4. ebendaf. cap. 34. und c. 36.

f) Bas wir au aussprechen, bruckte ber Lateiner burch av ober ov aus, Rheingau, Rhengovia.

Defommen haben, und noch fortsühren, wie es &. C. in Dem ehemaligen Alemannien noch oft in der Bedeutung wines Districts vortommt. E. Paulini (C. F.) Syntagma werum et antiq. German. p. 574. Wachteri Glossar. Germ. D. 532. und 533. Meidom. scriptores rerum Germ. T. III. D. 96. sq. (de pagis vet. Germaniae.)

Gaugraven (Pfleger) ober Gaurichter g) (Kap. 11. Rap. 12. R. 22.) Sie hatten in ben Gauen bie Rechtspflege, nur feine richterliche Gewalt; was nicht in Die Bolksversammlungen gehörte, aber bas Gemeinrecht ober burgerliche Angelegenheiten betraf, barüber fprachen fie, zuweilen mit Zuziehung ber Centrichter, und entschies den; auch was in den Bolksversammlungen vorkam und allein die ganze Ration beschlieffen ober ausmachen konns te, bas überlegten fie miteinander zuvor in Privatzusame mentunften. Sie wurden in ben Boltsversammlungen ermablt; und auch über ihre Wahl als einen wichtigen Gegenstand berathschlagte man ben Gastmablern. Sie was ren Rurften, niederdeutsch Borfte b. i. Borfteber, und meistens, wo nicht immer die Herzoge ber Gauen, b. i. Anführer berfelben, wenn die Deere jusammenstieffen. Ur. theil und Entscheidung wurden nach ben alten Sitten und Gewohnheiten, b. i. nach bem herkommen gegeben, ober wo dies nicht hinlanglich war, nach ben Umftanden, wie es ieder einsah und es ihm billig und recht dauchte. in

g) Man nannte fie schon in sehr alten Zeiten Graven (Graviones). Es wurden bagu gemeiniglich solche Manner ges wählt, die schon Jahre und viel Erfahrung hatten: das her auch die lateinische Benennung dieser Manner Seniores, Cani.

in Meinders de iudiciis centenariis &c. p. 249. fq. handlung de Gograviorum ac scab. officio ac munes Laurentii Abhandlung von ben Kriegsgeruchten bei Deutschen S. 34. ff.

Gefolge der Berzoge (Rap. 13. K. 14.) ( fant in einer Menge ausertvählter Rrieger, ober Beiben, Die immer, jumal im Rriege, ben Bergo gaben; und ba es ber Rern ber tapferften jungen ner war, die fich gezeigt und langft bewährt hatten aus ben Eblen ber Ration. Man fann biefe Ge schaft eine Schule fur ben iungen Abel nennen. von vorzüglich edlem und berühmtem Geschlechte n fcon als garte Junglinge zu Gefährten aufgenommen in Rucfficht der Berdienste ihrer Bater, bes Mitge ber Ebre und Bortheile gewutbiget: ber Bergog fein Ange befonbers auf fie gerichtet. Belcher Be unter bem Gefolge herrichte; wie febr es feinem & ergeben mar; Blut und Leben ließ teber Gefahrt ibn: was sie von dem Bergog oder ihrem Kursten 1 bielten - dieses und noch mehr siehe benm Taciti dem angeführten Rapitel. Man findet in diesem Bei welche Einrichtung i) fich fo lange erhielt, Spurei Lebnsperfaffung, die tein Bolt von dem andern bat. Cluveri Germ. Ant. p. 314-316. Gebaueri Vestig. Germ. (diss. V. de Comitata Principum Germanicorun 93 - 160.

h) Die frene Tafel mar nicht Gage (Grupen Observart et anxiq. Germ. p. 341.) wie die Worte des Tacitus verstanden werden konnen, sondern nur Benhulfe, göglichkeit: quae quas pro ftipendio cedune.

i) G. j. E. Ammjan. XVI. 12.

Geld (Rap. 5. K. 15.) Sie hatten kein Gelb: sie kannten es entweder nicht, wie die im innern Lande wohnten, oder, wenn sie es kannten, so legken sie eben keinen Werth darauf. Nur die Granznachbaken ber Rosmer lernten das Geld einigermassen schähen: der Gebranch desselben war ihnen sehr bequem zum handel und Wandeldel. Aber sie hatten kein anderes irs römisches Gribk); und nur so viel, als sie durch handel und Wandel et. dielten, oder im Krieg erbenteten: die Gerraten und Bandel et. Geten waren ihnen unter den kontischen Münzen ant lied. Ten. S. Cluveri Germ. Ant. p. 130: Hachenbergi Germ.

Gerichteverfassung (Rap. 11. R. 12. R. 21. R. 22) Der Sausvater (ieber Krengeborne) mar Richter Fre feinem Saufe über Krau, Kinder und Rnechte Infie Der bie gange Kamilie, ohne ie Rechenfchaft geben gu Durfen; in iedem andern Kall aber fuchte man Recht und Dulfe, entweder in ben offentlichen Bolteverlammlungen C. Bolfsversammlung), ober in ben Saus und Centats Tichten (G. Cent), ober burch Gewalt und Gelbftabn. Dung. Recht wurde gesprochen, Gerechtigfeit gehandhabt, nach ben berkommlichen Sitten und Gewohnbeiten, welche obnebem die Gultigfeit ber Gefete batten, ober nach Den Korderungen ber Billigkeit. Bon Cachwaltern mußte man naturlicher Beife nichte: man flagte und vertheibige te fich felbst. Es ist uns nur gar zu wenig von ber ale ten Gerichtsverfassung ber Dentschen befannt morben. Bas wir allenfalls wiffen, was j. B. vor bie Berfamm. lungen

b) Dan fchlieft alfo falfch, bag ba auch immer Romer gen wefen febn follen, wo romifche Mungen gefunden werden.

lungen und was vor die Sau, und Centgerichte gehörte, das sagt und Tacitus (S. an angef. DD.) oder wir schließsen es aus seinen Rachrichten oder vermuthen es aus einigen späteren. S. außer den angezogenen Artikeln auch Saurichter, Centrichter; ferner Conring de iudiciis reipublicae Germanicae in seinen Exercitatt. academ. de republica imperii German. p. 214. sq. Sebauer in seinen Vestig. Inr. Germ. (dist. XIV. de sudiciis veterum Germ.) p. 583—602. (dist. XVI. de sudiciis capitalibus vet. Germ.) p. 603—628. (dist. XVII. de iudiciis capitalibus vet. Germ.) p. 629—718. (dist. XVII. de iudiciis non capitalibus vet. Germ.) p. 718—739. (dist. XXII. de flagitiis apud vet. Germ.) p. 718—739. (dist. XXII. de flagitiis apud vet.

Germaner oder Germanier. Woher fie ihren Res men baben, fagt uns zwar Tacitus in bem Anfang feines Buchs 1), aber nichts zuverläffiges, nur Ueberlieferurs nach feinem eigenen Bericht: boch hat die Geschichtsfage vieles für sich, und es kommt nur baranf an, wie iera unbeilbar scheinende Stelle verstanden werbe, wer bes Sieger ift, ob die Tungrer eber gewefen find, und me fie querft gewohnt baben. Babricheinlich ift ber Rant Germaner beutsch, und die Deutschen haben fich ben Ber namen felbst gegeben, wenn wir auch ben einen Rabli bes zusammengesetten Worts und feine Bedeutung fo ge nau nicht miffen. Furcht bemachtigte fich ber Einwohne in Belgien ben bem Ginbruch beutscher Becre, und Corden gieng immer vor ihnen ber, wenn neue Deere welches lange beständig geschah - ihnen folgten: biefefagt bie Geschichte, und Tacitus (auffer ibm freplich niman

<sup>1)</sup> S, 2tes Rap. von w bis \*\*\*.

mand) ergablt noch, bag chen ber Kurcht wegen m) feit ienem erften Einfall und ber Beriagung aus Gallien ber Rame aufgekommen mare. Wie nun, wenn ber Rame, nach ben Spuren ber Bedeutung biermit übereinstimmte ? Kuida führt in seiner Sammlung der Wurzelworter fechs Borter an, die mit dem Borte Aehnlichkeit haben und fich ju bem' Sinne bes Lacitus schicken. Dir beucht es, aus her und Mann zusammengefest zu fenn: mit bem Mann, von welchem eigenthumliche n) und gemeinschafts liche o) Ramen zusammengesett find, bat es feine Riche - tigfeit; aber in Unfebung ber Splbe ober bes Worts Der finden nur mabricbeinliche Muthmaffungen statt. bas alte Bort Der die Bedeutung furchtbar nicht hatte, Die Luther im zeen Com feiner Werkep) bemerft, und die man auch benm Wachter q) und benm Schilter r) antrift, / (Grupen s) sucht sie aber zu miderlegen) so hat sie boch mit ben noch übrigen Bedeutungen t) (mehr ober meniger) Berwandschaft. Go viel ist wohl auffer Zweifel, daß Derman, Bermanen, Rriegsmann, Rriegsleute bedeutete, and daß g und h ofters und leicht verwechselt murben u), .

n (: m - t - t

m) G. Leibnig in script, Rer, Brunsuic, Tom, I, p. 9, fq.

n) Claveri Germ, Ant. II. c. 20.

<sup>639.</sup> Longol, de Hermunduris diff, XIII. p. 135.

p) Jenaische lat. Ausg. p. 207.

q) 6. Gloffar. Germ. p. 707.

r) Thefaur. Antiquitat. German. T. III. p. 452.

s) In feinen Observatt. rer. et antiq. Germanic. p. 592,

t) Bergl. Bachters Gloffar. S. 707-710.

u) Bergl. den Artikel Chatten (oder Catten). Das h muts be von Deutschen mit einem Sauch und rauh ausgespros

a den, welches bie Romer auch ausbrucken wollten.

baber bas franzosische guerre bas italienische guerra, bas englische war und ber Spanier Herimani (bie Deutschen) Bielleicht bieg auch ber Unführer bes ein für Germani. gefallenen Beers herman (ein Rame, den gewiß mehrere Deerführer führten), ob ich gleich nicht von biefem, ober bem erften (ber Rame wurde den Romern fpat bekannt, und fie verwandelten ibn nach der unverftandlichen und veranberten Aussprache ber Deutschen in Arminius v) Dermanen und Germanen gerade berleiten wollte. Schon Melanchthon bat hermaneu und Germanen w) fur eins gebalten und Leibnis, Schloger f. (G. Bermionen und Dermundurer) ftimmen ben : es scheint mir auch febr no surlich, wie ich langst, noch ehe ich die Mennung biefer Belehrten gelesen habe, so bachte. x) Der eigentliche und beständige Rame war nun freplich Germaner, Germanien nicht: nur die Romer brauchten ibn als ben ei gentlichen Ramen, und er mochte allenfalls fo lange bauern, bis Muemannen auffam, ober biefer Rame berre schend mutde: der frubere und allgemeine Rame mar ab Iem Bermuthen nach ber noch gewöhnliche Mame ber Deute

v) So Albergo für herberg f. w. wie er noch in bem Boits. bialect, besonders im Niederfachfischen, dem harmann gleich lautet: ar her (behr) heißt auch groß.

w) S. Schardii scriptor. rer. Germ. oder Historic. Opus Tom. I. p. 193. und p. 817.

<sup>2)</sup> Benn fonft eine Mennung ber Aufnahme murbig mare, fo ift es die, welche Anton im gten Stud des heutschen Mufeums 1779. vorgetragen hat: man muß die Abhande lung gang lefen. Bergl. ben Art. Quist.

Deutschen, etwa Tuisken ober Tuitschen v) von dem Stammbater Tuist ( . Tuist ) baraus lateinisch Teutifei. Theodisci entstand. S. Speneri Not. Germ. ant. L. III. p. 104. fg. Unchersen untersucht in seiner Vallis Herthae Rapitel 10. p. 371 — 395. ob man den Ramen ber sanzen Ration, bie aus fo vielen Bolfern bestand, bepe gelegt babe, und wie es gefommen fen.

Anmert. Bon ben Germanern ichreibt ober eriablt Lacitus im Allgemeinen und ftatiftifch in ber erften Abtheilung feis nes Werfs, nehmlich von bem zwepten Rapitel bis jum fieben und zwanzigften, und von ben Bolfern bes beutschen Landes insbesondere von dem fieben und zwanzigften Rapis tel bis au Ende bes Buchs, barüber Gatterers Ginleitung in die fonchronistische Universalbistorie von S. 780-831. als Commentar dienen fann : verbunden mit bem , mas Satterer in feiner fonchronistischen U. S. von ben Germas nern noch aufferbem G. 684 - 860; nach bem Cafar von €. 692 - 706. nach bem Strabe von €. 706 - 748. nach bem Plinius pon 748 - 776, nach bem Dtolombus won \$32 - 860. liefert.

Germanicus (Rap. 37.) ber Cohn bes Drufus (C. Drufus). Go wird er allein, b. i. Ueberwinder der Deut ichen zu feinem Ruhme megen ber groffen Thaten, die er in Deutschland verrichtet bat (zuweilen Cafar bazu) ben ben alten Schriftstellern, und auch in ben Inscriptionen genennt. Er hielt vier febr merfmurbige Kelbzuge (S. germanische Feldzüge im Unbang) gegen Deutschland; und er murbe ce bis an die Elbe, wie er hoffte, - er bat

₹ 3 fic

<sup>7)</sup> Sollandifc buitich, banifch todet, niederfachfifch budest. , ... S. Abelung grammatifche fritifches Borterbuch ber boche deutschen Mundart. Erft. Eh. G. 1331.

stich dazu nur ein Jahr von dem Raiser Tiberins aus — zu einer römischen Provinz noch gemacht baben, wenn nicht der Kaiser ibn aus Eisersucht und Misgunst wegen seiner so glücklichen Siege zurückgerusen hätte. S. Ehrkoph. Cellarii Dissertario XI. de Germanico Caesare Tiberii F. Augusti Nep. in seinen Dissertatt. Academ. cura et kudio 1. G. Walchir p. 646 — 670. Sammlung der Preise und einiger andern Schristen S. 52 — 68. S. 209—222. S. 316 — 318.

Bermanien. Wenn wir bie Rachrichten ber Alten (fie find nur in Unfebung ber Beiten verschieben) von ben Grangen und dem Gebiete des alten Deutschlands vereinigen, fo finden wir, dag es viel groffer gewesen, ale urser Deutschland: gegen Morgen geborte auch bie Salbunfel Jutland, Cuber Jutland ober Colesmig z), bie banischen Infeln, und Rorwegen, Schweben und Kinne land bagu, (fo weit biefe nordifchen Lander, die man ba mals fur Infeln bielt, bekannt maren;) und gegen Mors gen jum Theil Preuffen, Poblen und Ungarn; bag uber baupt um bie Beit bes Tacitus bas eigentliche Germanien alles land in fich begriff, bas ienseit bes Rheins groß fchen Belgien, Gallien, Belvetien, und ienfeit ber De nau zwischen Ratien, Moricum und Pannonien, bis en bas europäische Sarmatien und Dacien, und binauf an ben aufferen Ocean von bem Ausfluffe bes Rheins bis an ben finnischen Meerbufen fich erftrectte. Man nannte Diefes alte und eigentliche Germanien magnam und gransrhenanam : benn was die Romer biffeit bes Rheins gegen . Die

a) Jutland und Schleswig gehörten lange, noch bis jum Conrad II. ju Deutschland.

die See und gegen die Alpen ju erobert hatten und befaf fen, bief Germania cisrhenana, ba fie allemal über ben Rhein mußten, wenn fie nach Germanien wollten. citus giebt im Iften Rapitel feines Buchs bie Grangli nien richtig an; nur bie oftliche und fuboftliche Grange (Ptolemaus fest in feiner Geographie a) die Beichfel) laft er unbestimmt, wie Plinius, ber biefe Grange übergebt; vielleicht barum, weil auch tenfett ber Beichfel gere manische Bolter wohnten. Wie viel fleiner Germanien gegen Guben mar, als das heutige Deutschland, tann man aus ben füblich eromischen ober illnrifden Provinzen (S. Ratien, Roricum, Pannonien), von welchen es begrangt Weiter jog es fich nicht, als bis an wurde, erfennen. die Donau. Rach dem Mela b) scheint zwar die südliche Grange weiter gegangen ju fenn; aber bie Alpen bes De la find hier nicht die Schweizer Alpen, sondern c) die Reihe von Sebirgen, die auf der Rord und Subseite ber Donau langs biefem Kluffe bingeftredt ift, und von einigen Alten mit zu ben Alpen gerechnet worben, obs. gleich die Gebirge niedriger find, als die eigentlichen Al pen, wovon Strabo d), auch Mela felbft e) nachzulefen... Gegen Rorben batte Germanien teinen Graniflug, fonbern ben Ocean, fein anitoffendes Land, blos See, die Rord , und Offfee: bie Grangen verlohren fich in bem Deean. Bas ben Ramen Germanien anlangt fiebe ben Artifel Germanier; nur fo viel erinnere ich bier, bag, . 8 4

s) S. II. 2, III. 5.

b) S. III. 3.

c) S. Batterer fonder. Univ. Sift. S. 690. f.

d) 6. VII. 6. 290. und 6. 313.

e) Ø. II. 4. extr.

Gothonen (Guttonen benm Plinius, Sythonen benm Ptolomaus Rap. 43.) find die eigentlichen oder boch nachherigen Gothen. Eie wohnten an der Weichfel, und gränzten an die Oftsee: es geborten auch die Inseln um die Weichsel, oder welche dieser Fluß macht, zu ihrem Gediete. Sie haben ihren Wohnsis mit zunehmender Boltsmenge nach den Zeiten des Tacitus verlaffen, und sich in andere känder ausgebreitet, und endlich anch gam ze Reiche überschwemmt. Cluveri Germ. Ant. p. 292.

Gottesdienst und Religion. Sap. 9. 8.10. 8. 39. R. 40. (Bergl. R. 45.) Co armfelig immer die Rache richten find, welche und bas Alterthum binterlaffen, ober noch gerettet bat, fo tounen wir boch meines Bedune tens aus ben burftigen Bruchftuden fo viel wenigftens erratben, baf unfere Boraltern bis jur Zeit bes Cacitus, und noch nach ihm feine eigentlichen Gogendiener maren. Sie hatten eine Religion, wie man fie obngefahr in ben frubern Beiten auch ben andern Boltern findet, fo lange diese unvermischt blieben, und nicht von andern in die ibe rige aufnahmen. Man fpricht unfere Bater von Gottere glauben und Abgotteren nicht frem, nur von Gottesbienft und Biclgotteren, k) Bon allem, mas man ihnen zus oder nicht zuschreibt, ift nichts einleuchtender, als die Berehrung ber Conne, bes Monds, bes Keuers und ber Erbe. Man warbe fie aus bem Zuftanbe unferer Bater und ihres Landes erkennen mussen, oder boch vermuthen menn

k) Gebaueri Differt, de iure facrorum inter veteres Germanos in feinen Veftig. Iur. Germ. enthalt von pag. 822-916, hierüber febr ichabbare Sachen, und jugleich Biberles gung ber Einwendungen.

wenn auch Cafar 1) und Cacitus hiervon schwiegen; fo naturlich, fo nothwendig mar fic. Wer empfand jum Bene fpiel wohl inniger von Kreude und Dank durchdrungen, bie mobitbatige und belebende Birfung ber Sonne ben ihrem bellen Glange, als ber Deutsche in feinen talten Balbern? Es ist ausser ber so schakbaren bem Buche bengefügten Abhandlung auch in mehrern Artiteln bes Borterbuchs und in den Unmerkungen jum Cacitus genug von der Gotterlebre gefagt worden, daß ich bier nur fo viel bemerte. Gie beteten ihrer Abgotteren ungeachtet ben mabren m) und allberrichenden Gott an; Tacitus beriche tet es freplich mit ausbrudlichen Worten nur von benfmevifchen Genonen; aber mas da ben Gelegenheit fenere licher Gebrauche ber Genonen ergablt mirb, bas gebt auch andere deutsche Bolter an. Gie batten feine Idole und teine Tempel n): in Balbern und Sainen beteten fiean; verrichteten fie ihren Gottesbienft. Ibre Religion. war einfach und ber patriarchalischen nicht unahnlich; aber. rob und nicht ohne Aberglaube. G. Gebauer in feinen Vestig. Iur. Germ. dist. XXII. pag. 811 - 1015. von ben Sottheiten ber alten Deutschen (Kuldas Abhandlung) im

- 1) Cafar, ber die Erbe nicht hat, bejeugt, er habe von ans dern Gottern nichts gebort. Wir glauben es ihm; denn' er forschte nicht weiter darnach: und er sagt auch die Bahrheit, da er doch wohl Gotter der Romer und Galslier mennt, ober an diese denkt.
- m) Rap. 39. Vergl. R. 7. K. 9.
- e) Go blieb es lange: Johann von Trittenbeim (ober Tritte beim) fagt j. E. de originibus Francorum, fie hatten bis auf die Beit (er redet von Martomirs Lobe) teine Gotstertempel gehabt.

Seschichtsforscher, erster Theil S. 76 — 120. und Religion der Germanen aus einer Geschichte der Nation von Anton im deutschen Museum. Erst. Stuck, 1779.

Þ.

**S**andel (Rap. 5. K. 17. K. 23. K. 24. K. 41. K. 45.) Es gab menig Sanbel unter ihnen : benn fie batten mes nig Bedurfniffe, ba fie die Schage ihres Landes nicht tannten, und feine Erzeugniffe nicht zu verarbeiten muße ten, auch wenig Producte, um fie abzusegen. Die den Romern entferntern Deutschen batten keinen andern Dans bel, als den geringen Tanschhandel unter sich; aber ie naber fie ben Romern, und ie mehr fie mit ihnen ber fannt waren, besto mehr Sandel. Um meisten bandelten bie hermundurer, ba fie fo febr mit ben Romern in Berfebr fanden und auch in bem romifchen Gebicte überall Die Erlaubnif batten: und von den Uibiern und Sweven ergablt fcon Cafar, daß Raufleute ju ihnen getommen waren; die Sweven lieffen fie ju fich, nicht fowohl, um au taufen, ale ihre erbeuteten Sachen zu verlaufen. Bas Die bandelnden deutschen Bolter vertauschten oder vertauf. ten, waren Bieb, Pelze, Thierhaute, Saupthaare, Berne ftein, Stlaven f. w. und was fie bafur eintauschten ober tauften, Baffen, Kleider, Beine f. w. G. Io. Gottl. Boehmii Progr. de commerciorum apud Germanos initiis. Lipfiae 1751. in 4. (Bucts) Geschichte ber Sandlung und Schiffarth ber Alten ic. Frankf. 1763. gr. 8. von C. 164. ff.

Saupter (bes Bolfs ober der Nation.) Rap. 5. 7.
11. 12. 14. 15. 42. 43. (R. 44. 45.) Tacitus nennt fie Könige — eine Benennung, welche die Römer allen Obers baups

bauptern ber Barbaren geben; ohne hiemit, (er tennt die Berfaffung ber Deutschen, und sagt felbst o), ba er von ben Bauptern ber Rriefen , dem Berrit und Malorir, fpricht: in quantum Germani regnantur.) eben auszudrucken, baf Die Oberhäupter Konige gewesen waren. Gelbft Marbob bat fich die tonigliche herrschaft erft angemaßt, aber auch fich dadurch den haß feines Bolts zugezogen. Gie murben gewählt, und zwar aus dem Adel p). Ihre Macht mar febr beschrentt q), ober fie batten vielmehr teine: benn die gesetgebende (wenn man ben Ausbruck schon brauchen darf) und vollziehende Gewalt mar in den Sans ben bes Bolfs; alle Glieder der Nation batten Untheil. Sie beriefen die Bersammlung und hielten ben Bortrag: aber auch ein anderer hatte das Recht, wenn er Borgiae behauptete. Aufferdem koninten fie nur in Sachen schliche ten und richten, die nicht das gange gemeine Befen ans Gie mußten nicht in ben Rrieg gieben; aber felten blieben fie guruch, und maren bie erften Beerfuhrer. Einfunfte hatten fie micht, wie man fie fur ein Dberhaupt ermartet r); die Ration gab frenwillig Bentrage an Bieb und Kruchten; es murde ihm ein Theil ber Diebstrafe, bie Die Berbrecher buffen nuften, entrichtet, bas übrige ere bielt er, auffer den Befdenten von fremben und beflegten Boltern, von der Beute im Krieg und der Menge feiner Leib.

o) Annal, XIII. 54.

p) Gelbst Junglinge konnten die Burde erhalten, wenn ihre Bater sich beruhmt gemacht hatten, wie ein hermann noch ben Lebzeit seines Baters.

q) S. Sorber Comment, de Comitiis vet. Germ. Vol. II. Pars I. p. 90 - 95.

r) S, Gebaueri Vestig. Jug. Germ. p. 33-36.

babet bas frangofische guerre bas italienische guerra, bas englische war und ber Spanier Herimani (bie Deutschen) für Germani. Bielleicht bieg auch ber Unführer bes ein gefallenen Deers herman (ein Rame, ben gewiß mehrere Beerführer führten), ob ich gleich nicht von biefem, ober bem erften (ber Rame wurde ben Romern fpat befannt, und fie vermanbelten ibn nach ber unverftanblichen und veranderten Aussprache ber Deutschen in Arminius v) Bermanen und Germanen gerade berleiten wollte. Schon Melanchthon bat hermanen und Germanen w) für eins gebalten und Leibnis, Cologer f. (C. Bermionen und Dermundurer) ftimmen ben : es fcheint mir auch febr no gurlich, wie ich langft, noch ehe ich bie Dennung bief Belehrten gelesen habe, so bachte. x) Der eigentlich und beständige Name war nun freplich Germaner, Ge = manien nicht: nur die Romer brauchten ibn als ben = 1 centlichen Ramen, und er mochte allenfalls fo lance Dauern, bis Allemannen auffam, oder diefer Rame ber schend wurde: der frühere und allgemeine Rame mar a Iem Bermuthen nach der noch gewöhnliche Rame de Deu

v) So Albergo fur herberg f. w. wie er noch in dem Boltsbialect, besonders im Niedersachsischen, dem Sarmanaleich lautet: ar her (behr) heißt auch groß.

w) S. Schardii scriptor. rer. Germ. oder Historic. Opus Tom.

x) Benn fonft eine Mennung der Aufnahme murdig marfo ift es die, welche Anton im gten Stud des deutsche =
Museums 1779. vorgetragen bat: man muß die Abhant
Lung gang lefen. Bergl. den Art. Luist.

Deutschen, etwa Tuisken ober Tuitschen y) von dem Stammvater Tuisk (S. Tuisk) baraus lateinisch Teutiki, Theodisci entstand. S. Speneri Not. Germ. ant. L. III. p. 104. sq. Ancherseu untersucht in seiner Vallis Herthae Rapitel 10. p. 371—395. ob man den Namen der sanzen Nation, die aus so vielen Bolkern bestand, bepostlegt babe, und wie es gekommen sen.

Anmerk. Won den Germanern schreibt oder ergählt Lacitus im Allgemeinen und statistisch in der ersten Abtheilung seis nes Werks, nehmlich von dem zwepten Kapitel bis zum sieben und zwanzigsten, und von den Bölkern des deutschen Landes insbesondere von dem sieben und zwanzigsten Kapistel bis zu Ende des Buchs, darüber Satterers Einleitung in die sonchronistische Universalbistorie von S. 780—83%. als Commentar dienen kann: verbunden mit dem, was Satterer in seiner sonchronistischen U. H. von den Germas netn noch ausserdem S. 684—860; nach dem Easar von S. 692—706. nach dem Strado von S. 706—748. nach dem Plinius von 748—776. nach dem Ptolombus son 832—860. liesert.

Germanicus (Rap. 37.) der Sohn des Drusus (S. Drusus). So wird er allein, d. i. Ueberwinder der Deuts schen zu seinem Ruhme wegen der grossen Thaten, die er in Deutschland verrichtet hat (zuweilen Casar dazu) ben den alten Schriftstellern, und auch in den Inscriptionen genennt. Er hielt vier sehr merkwürdige Feldzüge (S. germanische Feldzüge im Anhang) gegen Deutschland; und er würde es dis an die Elbe, wie er hosste, — er dat

<sup>7)</sup> Sollandisch buitsch, banisch tydet, nieberfachlisch budest. S. Abelung grammatisch, fritisches Worterbuch ber boche beutschen Mundart. Erft. Th. S. 1331.

sich başu mur ein Jahr von dem Kaiser Siberius aus — zu einer römischen Provinz noch gemacht baben, wern nicht der Kaiser ibn aus Eisersucht und Wissgunst wegen seiner so glücklichen Siege zurückgerusen bätte. S. Ehrkoph. Cellarii Dissertario XI. de Germanico Caesare Tidorii F. Augusti Nep. in seinen Dissertatt. Academ. cura et studio I. G. Walchir p. 646 — 670. Sammlung der Preise und einiger andern Schristen S. 52 — 68. S. 209—222. S. 316—318.

Germanien. Wenn wir bie Rachrichten ber Alle (fie find nur in Unfebung ber Beiten verschieben) von ben Grangen und dem Gebiete des alten Deutschlands ver einigen, fo finden wir, dag es viel groffer gewesen, ale unfer Deutschland : gegen Morgen geborte auch bit Salbinfel Jutland, Guber Jutland oder Schlesmig z) bie danischen Inseln, und Morwegen, Schweben und ginn land dazu, (fo weit diefe nordifchen gander, die man be mals fur Infeln bielt, befannt waren;) und gegen Dot gen jum Theil Preuffen, Boblen und Ungarn; baf ubet haupt um die Zeit des Tacitus bas eigentliche Germanie alles Land in fich begriff, bas tenfeit bes Rheins gw fchen Belgien, Gallien, Belvetien, und ienseit ber Di nau zwischen Ratien, Roricum und Pannonien, bis a bas europaische Sarmatien und Dacien, und binauf a ben aufferen Ocean von bem Ausfluffe des Rheins bis a ben finnischen Meerbusen fich erftrecte. Man nanni Diefes alte und eigentliche Germanien magnam und trans rhenanam: benn was die Romer biffeit bes Rheins gege . bi

a) Jutland und Schleswig geborten lange, noch bis in Conrad II. ju Deutschland.

See und gegen die Alpen ju erobert hatten und befaf bief Germania cisrhenana, ba fie allemal über ben in mußten, wenn fie nach Germanien wollten. 8 giebt im Isten Kapitel feines Buchs bie Grangli i richtig an; nur bie offliche und fuboftliche Grange blemaus fest in seiner Geographie a) die Weichsel) ter unbestimmt, wie Plinius, ber biefe Grange übert; vielleicht barum, weil auch tenfeit ber Beichsel gere nische Bolter mobnten. Wie viel fleiner Germanien m Guben mar, als das beutige Deutschland, fann man ben füdlich romifchen ober illprifchen Brovingen (S. ien, Roricum, Pannonien), von welchen es begrangt Weiter jog es fich nicht, als bis an be, erfennen. Donau. Rach dem Mela b) scheint zwar die südliche inze weiter gegangen zu senn; aber bie Alpen des Des find hier nicht die Schweizer Alpen, fondern c) die be von Gebirgen, die auf der Rord . und Gubfeite Donau langs biefem Kluffe bingeftreckt ift, und von jen Alten mit ju ben Alpen gerechnet worben, obd bie Gebirge niedriger find, als die eigentlichen Ab wovon Strabo d), auch Mela felbit e) nachzulefen... en Morden hatte Germanien feinen Grangfluß, fone ben Ocean, fein anftoffendes Land, blos See, die be und Oftsee: die Grangen verlohren fich in bem an. Bas ben Namen Germanien anlangt fiebe ben tel Germanier; nur so viel erinnere ich bier, bag, · 🛠 4 wenn

<sup>€.</sup> II. 2. III. 5.

S. III. 3.

S. Satterer fonder. Univ. Sift. S. 690. f.

<sup>€.</sup> VII. €. 290. und €. 313.

<sup>6.</sup> II. 4. extr.

wenn beym Plinius f) aus dem Pytheas von den Suntonen erzählt wird, und sie eine Nation in Germante beiffen, der Ausdruck Germaniae nicht von dem Pytheasdem Massilier selbst seyn kann, sondern von dem Pliniusder dem gewöhnlichen Ausdruck seiner Zeit brauchte. Eausser dem Conring de sinibus imp. Germ. Cluveri Gene Ant. L. I. c. 11. p. 76. sqq. Speneri Notit. Germ. And L. I. c. 2. ganz und cap. 4.

Geseine (Kap 19.) Wir lesen frenlich von teine Geseigen der alten Deutschen: aber ohnmöglich konnte eine Ration, wie die deutsche war, jumal gegen die Zeiten des Tacitus, ganz ohne Geseiße schn. g) Sie hat ten nur keine geschriebene Geseige: ihre alten Sitten un das herkommen h) (noch iest gilt das herkommen de Reichs) galten ihnen mehr, als anderwarts die weissten Berordnungen und Geseige. Ob ihre Volksliede

f) Hift. Nat. XXXVII, fect. XI. cap. VII. Sarbuinifche Auf gabe.

g) S. Sorber Commentat. de Comitiis veter. Germ. Vol. 1 Pars I. pag. 103-106.

b) Rlefefer urtheilt, wenn er das herkommen als eine be vornehmften Gesenguellen ber Deutschen betrachtet: "da herkommen ist besonders ben den Deutschen alter, al das Seding und Geset, und sie daben saßt fein Geset als aus dem herkommen gemacht, weil man daraus ge wis vermuthen kann, daß es dem Geiste des Bolks, wei auf es ben der Gesengebung nehst der Regierungsfort hauptsächlich ankommt, gemäß sen, da selbiges selb das herkommen bestimmt., G. Schüße Schußschrift für die alten deutsch und nord. Bolker, 2ter Band G. 461

Jen des hercules auf unfere Zeiten gekommen find, fo wirb es bochft mabricheinlich, bag beren eine noch größere Un. abl verloren gegangen, und bag bie Berehrung biefer Bottheit, oder welcher Beld unter diefem Ramen auch fonft gemennt fenn moge, unter ben Deutschen febr ause gebreitet gewesen fen. Beiter erhellt aus bem, mas bis. ber gefagt worden, bag unfere Borfahren ben ber Sce meinschaft mit ben Romern ihren Grundfagen ber Relie gion romifche Grundfate bengefügt haben. Daber bilde ten fie nun Statuen ber Gotter, welches in ber Rolae auch in dem innern Deutschland üblich mard. Deutschen Denkinalern bes Bercules gehört noch bas Umus let c), davon Schwabe (J. B. C.) eben eine Abband. lungd) lieferte. Diefes herculifche Bildchen (aus einem febr feinen Thonschiefer; welches obngefahr in bas vierte ober funfte Jahrhundert von Schwabe gefest wird, bat mit ben obigen Bilbfaulen biefes gemein, baf es auch romische Attribute des hercules bat, und daß durch eine befondere Stellung ber Ruffe ebenfalls die Schamglieder bebeckt find, welche man boch auf allen romischen Runft. werten forgfaltig ausgebrucht finbet. Diefer Umftand Rimmt mit ben beutschen Sitten, mit ber Schambaftige feit unferer Bater, und mit den reineren Begriffen, die fle von ben Gottern hatten, vollkommen überein. Wenn wir alles zufammen nehmen, fo bat fich Tacitus ben ber Radricht biefes Belben ober Gottes nur (Rap. 43. vergl. Rap. 34.) ber romifchen Muslegung bedient; und er rebet pon bem Bercules ber Deutschen , ben er vermutblich fo menia, als feinen rechten Manien tannte. Sergue

e) E. Museo I. E. I. Walchil.

<sup>4)</sup> in dem Geschichtforicher Erg. Ch. G. 122 - 149.

Gottesdienst.

Gotbonen (Guttonen benm Plinius, Sythonen benm Ptolomaus Rap. 43.) find die eigentlichen oder doch nachberigen Gothen. Sie wohnten an der Weichfel, und granzten an die Oftsee: es geborten auch die Inseln um die Weichsel, oder welche dieser Fluß macht, zu ihrem Gediete. Sie haben ihren Wohnsis mit zunehmender Bolksmenge nach den Zeiten des Lacitus verlaffen, und sich in andere Lander ausgebreitet, und endlich auch ganz ze Reiche überschwemmt. Cluveri Germ. Ant. p. 292.

Gottesdienst und Religion. Kap. 9. K. 10. K. 39. R. 40. (Bergl. R. 45.) Co armfelig immer die Rache richten find, welche uns bas Alterthum binterlaffen, ober noch gerettet bat, fo tounen wir boch meines Bebuns fens aus ben burftigen Bruchftuden fo viel wenigftens errathen, daß unfere Boraltern bis jur Zeit bes Tacitus, und noch nach ihm feine eigentlichen Gogendiener maren. Sie hatten eine Religion, wie man fie obngefahr in ben frubern Zeiten auch ben andern Boltern findet, fo lange diese unvermischt blieben, und nicht von andern in die ibe rige aufnahmen. Dan fpricht unsere Bater vom Gottere glauben und Abgotteren nicht frem, nur von Gottesbienft und Bielgotteren, k) Bon allem, was man ihnen zus oder nicht zuschreibt, ift nichts einleuchtender, als die Berehrung der Conne, bes Monds, bes Keuers und ber Erbe. Man warbe fie aus bem Buftanbe unferer Bater und ihres Landes erkennen muffen, ober boch vermuthen menn

k) Gebaueri Differt, de jure facrorum inter veteres Germanos in feinen Veftig. Iur. Germ. enthalt von pag. 822—916. hierüber fehr ichabbare Sachen, und jugleich Biberles gung ber Einwendungen.

weren auch Cafar 1) und Tacitus biervon schwiegen; fo nat Erlich, fo nothwendig mar fic. Wer empfand jum Benfiel wohl inniger von Freude und Dank durchdrungen, bie wohltbatige und belebende Wirfung ber Sonne bep brem bellen Glanze, als ber Deutsche in feinen talten Balbern? Es ist auffer ber so schakbaren bem Buche bengefügten Abhandlung auch in mehrern Artiteln bes Worterbuchs und in den Anmerkungen zum Tacitus genug bon ber Gotterlebre gefagt worden, bag ich bier nur fo viel bemerte. Gie beteten ihrer Abgotteren ungeachtet ben mabren m) und allherrschenden Gott an; Tacitus beriche tet es freplich mit ausbrucklichen Worten nur von benswevischen Senonen; aber was da ben Selegenheit fenere licher Gebrauche ber Cenonen ergablt mirb, bas gebt auch andere beutsche Bolter an. Gie hatten teine Ibole und teine Tempel n): in Balbern und Sainen beteten fiean; verrichteten fie ihren Gottesbienft. Ihre Religion war einfach und ber patriarchalischen nicht unabnlich; aber roh und nicht ohne Aberglaube. G. Gebauer in feinen Vestig. Iur. Germ. dist. XXII. pag. 811 - 1015. von ben Sottheiten der alten Deutschen (Kuldas Abhandlung) im

<sup>1)</sup> Cafar, ber die Erbe nicht hat, bejeugt, er habe von ans dern Gottern nichts gebort. Wir glauben es ihm; denn' er forschte nicht weiter darnach: und er sagt auch die Wahrheit, da er doch wohl Gotter der Romer und Galstier mennt, ober an diese denkt.

m) Rap. 39. Vergl. R. 7. R. 9.

e) So blieb es lange: Johann von Trittenheim (ober Tritte heim) fagt j. E. de originibus Francorum, sie hatten bis auf die Beit (er redet von Markomirs Lode) teine Shir tertempel gehabt.

Seschichtsforscher, erster Theil S. 76 — 120. und Rel gion der Germanen aus einer Geschichte der Ration vo Anton im deutschen Museum. Erst. Stuck, 1779.

Þ.

**S**andel (Rap. 5. K. 17. K. 23. K. 24. K. 41. K. 45 Es gab wenig Sandel unter ihnen : benn fie batten m nig Bedurfniffe, ba fie bie Schate ibres Landes nid tannten, und feine Erzeugnisse nicht zu verarbeiten mu ten, auch wenig Producte, um fie abzuseten. Die de Romern entferntern Deutschen batten teinen anbern Da bel, als ben geringen Tauschhandel unter sich; aber naber fie ben Romern, und ie mehr fie mit ihnen b fannt waren, besto mehr Sandel. Um meisten bandelte bie hermundurer, ba fie fo febr mit ben Romern in Be febr fanden und auch in dem romifchen Gebiete übere die Erlaubnik batten: und von den Uibiern und Swevi erzählt schon Cafar, daß Raufleute zu ihnen gekomme waren; bie Sweven lieffen fie ju fich, nicht fomobl, u ju taufen, ale ihre erbeuteten Sachen ju verfaufen. Die Die handelnden deutschen Bolfer vertauschten ober verfar ten, waren Bieb, Belge, Thierhaute, Saupthaare, Ber ftein, Stlaven f. w. und was fie bafur eintaufchten ob tauften, Baffen, Rleider, Weine f. w. G. Io. Goti Boehmii Progr. de commerciorum apud Germanos initii Lipfiae 1751. in 4. ( Sucts ) Gefchichte ber Sandlur und Schiffarth ber Alten ic. Frankf. 1763. gr. 8. von C 164. ff.

Saupter (bes Bolfs ober ber Nation.) Rap. 5. ' 11. 12. 14. 15. 42. 43. (R. 44. 45.) Tacitus nennt f Könige — eine Benennung, welche die Römer allen Ober bam

bauptern ber Barbaren geben; ohne hiemit, (er tennt bie Berfaffung der Deutschen, und fagt felbit o), ba er von ben Dauptern ber Rriefen , bem Berrit und Malorir, fpricht: in quantum Germani regnantur.) eben auszudrucken, bag Die Oberhaupter Konige gemefen maren. Gelbft Marbob bat nich die konigliche herrschaft erft angemaßt, aber auch fich dadurch den Sag feines Bolfs zugezogen. Gie murben gewählt, und zwar aus bem Abel p). Ihre Dacht mar febr beschrantt q), ober fie hatten vielmehr teine: . benn die gesetsgebende (wenn man ben Ausdruck schon brauchen darf) und vollziehende Gemalt mar in den Sans den des Bolks; alle Glieder der Nation batten Antheil. Sie beriefen die Versammlung und hielten ben Vortrag: aber auch ein anderer batte das Recht, wenn er Borguge behauptete. Aufferdem konnten fie nut in Sachen foliche ten und richten, die nicht bas gange gemeine Befen ans glengen. Gie mußten nicht in ben Rrieg gieben; aber felten blieben fie gurud, und waren die erften Deerführer. Eintunfte hatten fie micht, wie man fie fur ein Oberhaupt erwartet r); die Nation gab frenwillig Bentrage an Bieb und Fruchten; es murde ihm ein Theil der Bichftrafe, die bie Berbrecher buffen mußten, entrichtet, bas übrige ers bielt er, auffer ben Gefchenten von fremben und beflegten Boltern, von ber Beute im Krieg und ber Menge feiner Leib.

<sup>9)</sup> Annal, XIII, 54.

P) Gelbft Junglinge konnten die Burde erhalten, wenn ihre Bater fich beruhmt gemacht hatten, wie ein hermann noch ben Lebzeit feines Baters.

<sup>9)</sup> Sorber Comment, de Comitiis vet. Germ. Vol. II. Pars I. p. 90 - 95.

r) G, Gebaueri Vestig. Jug. Germ. p. 33-36.

Leibeigenen, ober von dem Umfang und Reichthu Guter. E. Cluveri Germ. Ant. p. 264 — 268.

Vestig, Jur. Germ. (diss. I. de regio apud Germanos p. 1—20. (diss. II. de regia apud Germ. veteres p. 21—36. (diss. III. de regia apud Germanos vete cessione) p. 37—54.

Selveconen, (Rap. 43.) ein Stamm ber Lig Ligier): es ist kein Zweisel, daß unter ihnen a Schlesser verborgen sind. (S. Longolii dissert. I Hermunduris & XII. p. 190.)

Selvetier. (Rap 28.) Man findet fie gemol bem Gallifchen Bolterverzeichniß; aber es ift ma Ilder, baf fie, wie bie Bojer (C. Bojer) e Deutsche maren. Wo ihr erster Wohnsig mar wir nicht; benn baraus, bag fie ein Gallices! nennt werben, bas fich swifden bem herconern bem Rhein und Mann niebergelaffen babe, wie fer Tacitus ergablt, lagt fich weder fur ihre Bertui für ihren ersten Aufenthalt etwas beweisen. Die laffung, von welcher Tacitus fpricht, ift lange Cafar gefcheben, ber fie felbft zu feiner Beit in ei anbern Gegend antraf. Ginige festen biefelbe in ten bes Tarquinius Priscus. Der Unterschied Gallern und Germanern war alfo ben Romern ni bekannt; Gallisch biegen auch noch Germanische L Bermanisches Land. Die Belvetier mogen von t Grund und Boben nur weiter über ben Rhein fenn, fich weiter ausgebreitet, und frantische und iche gander, wie fie beutiges Tages genennt merb geuommen haben. Es hat überhaupt Die Sage Auswanderung gallicher Bolfer nach Germanie

Grund; die friegerischen und tapfern Deutschen murben es auch nicht gestattet haben, daß Feinde fo tief in ihr Land gezogen moren. Go viel ift auffer allem Ameifel. bal fie eine bennahe undenkliche Zeit vor bem Cafar mie iden dem herenner Wald und dem Rhein und Mann ges wohnt baben : und bas find ihre alten Grangen ; alt gema, ba fie lange vor bem Cafar auf gallifchem Boben. nicht weit von dem Ursprunge des Rheins, in dem beus tigen helvetien sich festgefett baben. Seithem fie aus Bermanien in die nachber bewohnten Gegenden gezogen find, biegen fie nun, so wie sie bekannt wurden - fie waren ohnebem auf gallischen Grund und Boben Reinbe bon ben Germanern, friegten immer mit ibren Rachbarn -Baller, ober ein gallisches Bolt. G. Spengri Notit. Germ. Ant. Lib. IV. p. 159-164. wo in der Not. i) p. 160. auch bon ben Schriftstellern, die ben germanischen Ursprung ber helvetier gegen die gemeine Mennung behaupten und bertheibigen.

Hatten auch ihren Hercules; aber nicht den griechischen und romischen. S. den Artifel Religion und Gottesdienst, und Lap. 3. Anmerk. b) Rap 9. Anmerk. a) und d). Fast jedes Bolk a) hat seine Herkules gehabt; wie vielmehr musten die friegerischen Deutschen, deren Tapferkeit die größte Tugend war, einen Hercules haben! Wer er war, und welchen Ramen er eigentlich führtet), wissen wir nicht:

<sup>3)</sup> S. Schoepflini Alfatia illustrata T. I. p. 75.

Stubbeck (Atlant. P. I. c. 33. S. 4.) mennt, er habe ben ben Senthen geheißen a) Herkulle, i. e. caput exercitus ab Bear exercitus et Kulle caput, b) Hera - cledder-miles arma-

Tacitus berichtet uns nur, bag man ibn in Kriegsliebern als ben vorzüglichften Belden u) befungen, und ibm gu gewiffen Beiten Opfer gebracht babe. Der Deroifmus, fagt Grupen v), bie Bergotterung ber Delben, bie von ben Bob tern nach ihrem Tobe mit Opfern und übrigen gottlichen Berehrungen geschab, ift bie ben ben Gricchen und Ros mern ublich gemefene Apotheofe, die ben ben Deutschen und andern nordischen Bolfern communi gentium iure im Bebrauch mar, und führt daben ben Bartholinas de Antiq. Dan. p. 215. und Keisler Antig. fept. p. 97. an. Man bat auch diefen herfules, als ben ben Deutschen burch lange und nabere Bekanntschaft mit ben Romern Abbildung bet Bottheiten gewöhnlich murbe, und fie von ben Romern and manche Begriffe aufnahmen, in Denkmalern, von welchen theils Rachrichten , theils Originale felbft annf unfere Zeiten gefommen find; und fle geben und eines binreichenden Beweiß, daß er allgemein verehret murb C. Rur Motit und Beweisführung mogen bier einige Ercers de aus dem Geschichtforscher nicht am unrechten Orte ftebe= . Das mertwurdigste Dentmal, heißt es dafelbst x) welche & ab CE

gelfachfen baben auch Hercol, aber, wie es icheint, von ben Romern, benennen ihn aber mit bem Namen Heart, welches augleich fanum, lucus bedeutete. Go Grupe

u) Auch dem Armin oder herman widerfuhr Diefe Ch. Tac. Annal, II, 88.

v) S. f. Origines Germaniae P. I. p. 179.

x) Erft. Eb. G. 135. folg.

nicht nur Nahrung, Rleidung und Sicherheit, sondern sie war auch ihrer Denkart gemäß, und übte sie im Krieg und in Strapaßen. Es gab wilde und reissende Thiere so in Menge, wie man sich, wenn wir auch keine Zeugs nisse hatten, in den ungeheuren Wäldern leicht vorskellen kann, daß herkulische Starke, Muth und Uebung erfordert wurden, um den Gefahren zu trogen. Einige der merkwürdigsten, die aber nicht zu den reissenden Thieraraten gebören, beschreibt uns Casar t) das Rennthier (Rheno), das Elentthier (Alces) und den Auerochs (urus); aber nicht, wie man es von einem Casar erwartete. Er erzählt auch u), wie sich Jünglinge am meisten mit der Auerochseniagd beschäftigt hätten. Je mehr einer Hörner von den erlegten Auerochsen ausweisen konnte, desto größster war der Ruhm seiner Tapferkeit.

Ingavoner (Rap. 2.) Unter biesem Ramen (man halt sie für einen germanischen Hauptstamm) werden nach dem Zeugnisse des Plinius x) und des Tactrus y) dieses nigen verstanden, welche nordwestlich an der See und nade derselben von dem Ausstusse des Rheins herauf wohnten. Plinius nennt uns von diesen Boltern die Eims bern, die Teutonen und die Chaucen. Ingavoner konnen demnach nicht die Innwohner senn, wie es einige verstes ben wollten, sondern Bewohner der (nordischen) Seetüssten, oder Meeranwohner, worauf uns Plinius und Taseitus hinführen; sie haben allem Bernuthen nach von In-

<sup>2)</sup> Bell. Gall. VL 26 - 29, Bergl. Mining Hift. Nat. VIII. 15.

i) VI, 38.

v) Hift. Nat. IV. 14.

**w) Lap.** 2. 1.

verläffig für ein romifc . beutsches, ober, wenn man b ter reben will, für ein romifch stribocifches Runftmet Tribocer, als fie nach Elfas famen, und unter ro Berrichaft lebten, thaten, was auch die Sallier baben : fie machten Bilbniffe ihrer Gotter , moben Grundfate ihrer Religion mit ben Grundfaten be ichen vermischten. 'Sie ftellten alfo auch ihren & balb romifc und balb beutsch vor. Denn wer fie aus ber übrigen Beschreibung bes Crusmann, baf Attribute des hercules von den Romern entlebnt f welchen fie etwas von den ibrigen thaten, ich met ermabnte Gewand, welches mebet ein griechisch romifches Anseben bat, und überhaupt ben romifd griechischen Bilbfaulen bes hercules, welche alle find, gar nicht ftatt findet zc. zc. Die zwente Et ger Bilbfaule bes hercules ift auch ebern, und vier ? fieben Boll boch. Db fie aber gleich von ber vorla verschieden ift; so ift boch die Bermischung ber re und beutschen Sotterlebre beutlich baran zu seben. cules ift bier gang nackend , balt in ber rechten & ne febr lange Reule, und in der linken ftatt des C Die Lowenhaut, welche die Schaam bedeckt. Berculische Statue, welche noch beut zu Lage ( Munfter ju Strafburg ju feben ift, ift von Stei fait eben fo groß, als bie zwen erftern. Schopflin tein Schriftsteller berfelben gebacht. Bildfaule ist ebenfalls ein romisch e tribocisches wert, und von ber zwepten nur barinnen unterf daß hercules in der rechten hand die Reule und wenhaut zugleich balt, die linke aber fren ift, 1 Schurz die Schaam bedeckt zc, zc. Da also brep f

lm des hercules auf unfere Zeiten gekommen find, fo wird es bochft mabricheinlich, daß beren eine noch größere Unphl verloren gegangen, und dag die Berehrung biefer Cottheit, oder welcher Beld unter diefem Ramen auch . fonft gemennt fenn moge, unter ben Deutschen febr ause gebreitet gemefen fen. Beiter erhellt aus bem, mas bise ber gefagt worden, bag unfere Borfahren ben ber Bes meinschaft mit den Romern ihren Grundsagen der Relis gion romifche Grundfage bengefügt baben. Daber bildes ten fie nun Statuen ber Gotter, welches in ber Kolge auch in dem innern Deutschland üblich ward. deutschen Denkmalern des Bercules gehört noch bas Umus Int c), bavon Schwabe (J. B. S.) eben eine Abbande lunga) lieferte. Diefes herculifche Bildchen (aus einem febr feinen Thonschiefer), welches obngefahr in das vierte ober funfte Jahrhundert von Schwabe gefest wird, hat mit ben obigen Bilbfaulen biefes gemein, baf es auch romische Attribute des Hercules hat, und daß durch eine besondere Stellung ber Kuffe ebenfalls die Schamglieber bedeckt find, welche man doch auf allen romischen Runft werten forgfaltig ausgebruckt finbet. Diefer Umstand Rimint mit ben beutschen Sitten, mit ber Schambaftige felt unferer Bater, und mit den reineren Begriffen, die fle von ben Gottern hatten, vollkommen überein. Wenn wir alles zusammen nehmen, so hat sich Tacitus ben der Radricht biefes Belben ober Gottes nur (Rap. 43. vergl. Rap. 34.) ber romischen Auslegung bedient; und er rebet von dem Bercules der Deutschen , den et vermuthlich fo menia, als feinen rechten Mamen kannte. **B** 2 herous

e) E. Museo I. E. I. Walchii.

<sup>4)</sup> in bem Befchichtforider Erg. Ch. G. 122 - 149.

## 100 Herculische Saulen. Hercynerwald

herculifde Saulen. (Rap. 34.) Man lieft Ien des hertules, besonders von denen an der 4 ben Gabes e) (Cabix) benn die Alten festen fle rere Orte bin f). So redet auch Tacitus in be Ray, feines Deutschlands nicht von den Gabitanisch Ien, sondern, wie man offenbar fieht, von iene Rorben. Es verstanden die Alten unter Cai Berfules Borgebirge, welche fich weit ins Meer ten, ober, wie 'es Scymnus, Chius in Periegen ett be Berge: die mit einem Borgebirge ins Deet giengen; nicht Landfpigen auf benbe Seiten eine enge. Rur durchs Gerücht hatten bie Romer Berculischen Saulen in Norden geboret, wie felbit fagt : fie find alfo auch nie in den Drefun men, wo diese Saulen gefucht werben muffen. konnte baber nicht wissen, daß bende die boben 2 ge Servo und Bouberg, welche von zween groß chen Landes weit hinaus ins Deer einander gelaufen , eben die Caulen find. Er erortert auch 1 es hertulifche Caulen find, und überlagt felbft ; noch burch die Worte, daß man bem hercules alles Große benmeffe, dem Lefer zu urtheilen. @ nings alt. nord. Geogr. (im 31 Th. der Alla. & S. 137. folg.

hercynerwald, hercynia (Kap. 28. K. 30.) geheurer Wald in bem alten Deutschland, und n Rachrichten, die uns die Alten geben, war ben d

e) d. i. bem Berge Calpe, an beffen Jufe Gibralti bem Berge Abpla, wo jest Ceuta liegt.

f) G. J. E. Marciani Heracleotae Periplus maris exte

viefes nicht von unsern Vorfahren gelten: denn man weiß, nicht zu gedenken, daß es Griechen sind, die hier, und am wenigsten diese, in historischer Rücksicht keinen Glawben haben, wie unbestimmt von den Griechen der Name Celten, (von diesen erzählen sie), unter welchen sie auch Galler, Britten, Iberier begriffen, gebraucht wurde; Athenaus hat es offenbar dem Diodor nachgeschrieben; und Sertus Empiricus sest hinzu: wie man sagt. Schüsse hat die vierzehnte Schukschrift i) dieser Naterie gewidmet, und bewiesen, daß die Lugend der Keuschheit ein Eigenthum der alten Deutschen und nordischen Bölker gewesen sey. Sie handelt zugleich k) von der Bestrass fung der Unkeuschieit.

Rleidung (Rap. 17.) Sie war einfach und ganz ohne Kunst. Lange, von den ältesten Zeiten ber, trug man nichts als Thierfelle: so traf es noch Casar an; und man behielt immer diese Tracht, die wider die strenge Kälte in den rauhen Gegenden und Wäldern nothwendig war. Als aber deutsche Bölker mit den Kömern, und vornehmlich ihre Nachbarn in Verbindung kamen, und beständig viel Verkehr hatten, nahmen sie auch nach und nach von ihrer Tracht einiges auf, besonders die Edlen und Reichen der Nation. Zur Zeit des Tacitus hatte sich daher die Art zu kleiden schon merklich verändert. Was man immer, was, nach unserer Art zu reden, Vornehren und Geringe, Reiche und Arme, Wänner, Frauen und Kinder trugen; war das Wammes, davon Tacitus

<sup>1)</sup> S. ben zwepten und lenten Sand feiner Schunfchriften, G. 121 -350.

<sup>,</sup> k) 6., 210—334.

Ė

als einen Sauptstamm ber Deutschen an, und benbe er fablen von ihnen, baß fie mitten in Deutschland gewohnt baben follen. Plinius ermabnt noch, daß zu ben inlaw bifchen Germanen die Sweven, hermunduren, Chatten, Cherufter, gebort hatten; er nennt fte nicht alle. waren die Rriegerifchften und Aurchtbarften ber beutiden Ration, und mogen xar' ifoxev, hermanen (herman ner) geheißen haben: benn mahricheinlich ift Derminse nen nur ber veranderte ober verunstaltete Rame ber ber manen, Germanen. 3ch bemerte hier beplaufig, bag bie beutschen Bolfernamen hermionen, Ingavonen und Iftaponen wohl nicht so alt fenn konnen, als es aus bet Stelle bes Tacitus m) fcbeinen mochte: fie find mabrichein lich ben angränzenden Gallern und Romern zu ihrer Rach richt, ober zur Antwort auf ihre Kragen gegeben wor ben , und gwar von den Segenden , die die beutschen Bob Ber bewohnten. Das mußte aber Laeitus nicht; nach feb ner Mennung oder Ueberliefernng maren fie febr alt, als Ramen, bie fie von den bren vermennten Sohnen bes Mamins erhielten. Es fann alfo diefe Specialbenennung nicht ber Generalbenennung, und bem, mas in bem Ar tifel Germaner gebacht wurde, entgegen fenn. S. Clave. rii Germ. Ant. p. 707.

Sermundurer. (Rap. 41.) Man findet nicht eher Rachricht von dieser Nation, als dis die Romer zu ihr nen gedrungen sind, und dieses geschah im zwenten Kelds zuge des Tiberius, unter dem Raiser August, fünf Jahre vor Christi Geburt und 758 Jahre nach Erbauung Roms. Sie

m) Rap. 2, not. b), q), s), \*).

Sie wohnten zwischen ber Caale n), bem Mann und ber Elbe o), und von dem Urfprunge biefes Stroms bis an Die Donau. Ihre Rachbarn maren bieffeits ber Saale, bis ba, mo fie mit ber Elbe jusammenflieft, Die Chate ten , und über ber Elbe bie Genonen, und mie es fcheint, auch Cheruster. Gegen Morgen hatten fie die Rarister, auch die Marcmannen, und gegen Mittag Binbelle ciens und Rhatiens Bewohner. Cluver, ber bie bieber geborigen Zeugniffe ber Alten gefammelt bat, weift ibnen nun folgende Lander an : einen Theil von bem Furstene thum Unbalt, einen Theil von Sachsen, mischen ber Saale und Elbe, faft gang Meiffen, die Segenden uber ber Elbe ansgenommen ; gang Bogtland; einen Theil bes Derzogthums Coburg, mit ber Ctabt Coburg; bie Branbenburg . Banreuthischen Stadte Culmbach, Banreuth, Cronach, er wollte fagen, bas Furftenthum Bayreuth oberhalb Gebirgs; und ben am linten Ufer bes Dann liegenden Theil des Krantenlandes, barin Bamberg und Rorchbeim; einen fleinen Strich ber Dberpfale nebft Rurnberg mit feinem Gebiete; endlich einen Theil Schwes bens, mo Dunfelsbubl und Mordlingen. - Gie find Sweven; Tacitus fagte im 38ften Rap. ju Unfange, bag er nun auf die Sweven komme, und im 41sten, mo er von ben hermundurern rebet, bruckt er fich von ihnen fo ans, baf fie ben Romern naber lagen, als berjenige Theil der Sweven, ber fich weiter bis in bas Innere Sermaniens erftrede. Cellarius nennt fie fueuos extre-**8** 4

n) Segen Abend; Die Saale trennte fie von den Chatten.

o) Begen Morgen; die Elbe floß por den Grangen der Ses nonen und hermundurer vorbei. S. Vellej. Paterc, II. 106.

gemefen fenn: nur hatten fie Leute, ober befamen fie t. E. Romer als Befangene, Die fie ju andern Geschaften beffer brauchen konnten. Woher bie altesten Sandwerter ber Germaner, die boch Eflaven ober Anechte maren, wie man von folchen in ben Gefegen ber Salier, Burgundier, Longobarden lieft? Gebauer Vestig. Iur. Germ. diff. X. de potestate dominica veterum Germanorum pag. 373,- 419-

Brieg (Rap. 7. 10. 13. 14. 22.) Er war, und mufte ihre liebste Beschäftigung fenn. Rrieg athmete ihre gante: Berfaffung; ju Rrieg wurden fie von Rindheit an eringen, und Krieg verschafte ihnen Unterhalt. führte baber auch oftere Rrieg, ohne beleidigt worden zu fenn, ober gerechte Urfache zu haben: benn ben ibnen galt bas Recht ber Ctarte. Wer nur Waffen zu tragen fahig und fren mar, jog in ben Rrieg: ber Jungling, wie ber beighrte Dann, wenn tener vor ben Augen ber Ration die Ruftung erhalten, und diefer noch die nothie gen Rrafte batte. heer ober Feldzeichen belebten ben Muth ber Rrieger; und unter Rriegsgefangen. Rriegsau fcren ruckte man gegen ben Keinb. Tacitus giebt auffer bem fechsten Capitel noch bie und ba (G. die oben angef. Rap.) Machricht, wie man sich jum Krieg vorbereitet, und wie man ihn geführt habe; aber eigentliche Lattit barf man ben ihnen nicht fuchen, die Chatten etwa aus genommen, die schon (S. Rap. 30.) nach romischer Runft zu friegen gelernt batten. G. Cluveri Germ, ant. p. 318. fog. Hachenbergi Germ. med. Diff. IV. p. 101. fog.

Rriegszucht und Strafen. (Rap. 6. R. 7. R. 12. S. 14. S. 31.) Eine fo friegerische Ration, ben welcher Tapferteit fur bie erfte Tugend, und Beigheit und Rampfe

den famen, jur Bachen in das römische Gebiet, und hand beln, ohne Begleitung eines Soldaten, der ben andern Deutschen immer, wenn sie auf römischen Grund und Bosden famen, zur Bache mitgegeben wurde. Endlich hörte auch das gute Bernehmen und der Berkehr auf: sie vereinigten sich mit andern Sweischen Bolkern wider die Römer. Claveri Germ. ant. p. 607. sqq. Speneri Notit. Germ. ant. Longolii dissertatt. XXXXIII. (an der Zahl) de Hermunduris a. A. 1754—1771. welchen denn noch ein nige folgten.

Berth (Rap. 40.) Die Berehrung ber Mutter Ere be, wie Lacitus auch die herth (ober ben herth) nennt, wird zwar nur fieben ober vielmehr acht Rationen, bie alle Sweven waren, ansbrudlich zugeschrieben; aber man farin es aus andern Rachrichten (S. Gottesbienft und Religion) schlieffen, ober boch vermuthen, daß sie allgee meiner mar: Tacitus felbst scheint nach bem erften Rapis tel vergl. Kap. 39. ber Meynung gewefen zu fenn, fo tote er im 45ften Rap. unter ber Gottermutter (eine Be--nemnung, die man icon benm homer von der Erbe fin-Det) wohl auch teine andere, als die Mutter Erbe veritely. Ihr Reft, bas man vielleicht nur nicht ben allen Boltern auf gleiche Beife fenerte, wurde ben ben fieben Der acht swevischen Boltern, welche uns Tacitus nennt, Tebr frohlich begangen; er beschreibt es ziemlich umftand. Itch, aber geheimnifvoll, wie bas Fest felbst mar. C. Cluveri Germ. Ant. p. 191. sq. und in Anchersen Vallis Herthae, & E. Cap. II. p. 1 - 14. auch ba, wo er von ben Sweben und ben fieben verbundeten fwevischen Bole Fern banbelt.

mos. Es wird ihrer in der Geschichte mehr als einmal bebacht; aber als Feinde der Romer erscheinen fie nicht ither p), als unter bem Raifer Untoninus, bem Philosophen. De fie aber nicht auch gegen ben Cafar mit aufgebrochen. ind nicht unter bem Ramen Germaner, Sweven, auf bem Rriegeschauplage fich gezeigt baben, ift noch eine Frage. Bon ihren eigenen Thaten baben wir nur febr Weilige Rachrichten. Merkwürdig a) ift ber Krieg, welchen Re unter bem Raifer Rero im Jahr 58. an ber (frantifden ) Saale r), ibrem gemeinschaftlichen Grangfuffe, mit ben Chatten wegen ber Salzquellen führten, und mo bie Dermundurer den Sieg bavon trugen. Auch bies: bag nach Marbod's Bertreibung, Bibilius ober Jubilius, ein Rurft ber hermundurer, auch ben Catwald; Marbod's Machfolger, vor dem Regimente und aus dem Lande 'lagte, und die Smevischen Bolter, welche bem Marbob und Catwald angehangen, verfolgte. Gie maren ben Ro. mern ergeben, und lange, und noch zu Tacitys Beiten, Blibben fie ihnen treu. Gie trieben and unter allen beute Men Bolfern ben ftartsten Sandel mit ben Romern, und bur ten.

- p) Es icheint nicht, baß fie ben ben Felbingen bes Drufus und Liberius in ihrer Nachbarichaft gegen ihre berannabenbe Beere etwas weiter unter unternommen haben, als daß fie fich ihnen jur Webre festen.
- q) Merkwürdig megen ber Saline (S. Tacit, XIII, 157.) und weil fie nach ihren Religionsbegriffen glaubten, baf fie ba, wo ihnen so wohlthatige Gaben ju Theile, wurden, bem himmel und ber Gottheit naber waren, ihre Sebete auch eber erhort murben.
- r) Ober der Werra, an welcher j. E. in Salzungen und ju Allendorf an der Werra herrliche Salbrunnen find.

den, ohne Begleitung eines Soldaten, der ben andern Deutschen immer, wenn sie auf romischen Grund und Bosden famen, zur Wache mitgegeben wurde. Endlich hörte auch das gute Bernehmen und der Berkehr auf: sie verseinigten sich mit andern Sweischen Bolkern wider die Römer. Claveri Germ. ant. p. 607. sqq. Speneri Notic. Germ. ant. Longolii dissertatt. XXXXIII. (an der Zahl) de Hermunduris 2. A. 1754—1771. welchen denn noch ein nige folgten.

Berth (Rap. 40.) Die Berehrung ber Mutter Erbe, wie Tacitus auch die herth (ober ben herth) nennt, wird gwar nur fieben ober vielmehr acht Rationen, bie alle Sweven waren, anebrudlich zugeschrieben; aber man tann es aus andern Rachrichten ( . Gottesbienft und Religion) schlieffen, oder doch vermuthen, daß sie allgeet meiner mar: Tacitus felbst scheint nach bem erften Rapis tel veral. Rap. 39. der Mennung gewesen zu fenn, so wie er im 45sten Rap. unter ber Gottermutter (eine Benennung, die man icon benm homer von der Erde fine bet) wohl auch teine andere, als die Mutter Erbe ver-Ihr Keft, bas man vielleicht nur nicht ben allen Bolfern auf gleiche Beife fenerte, murde ben ben fieben ober acht swevischen Bolfern, welche uns Tacitus nennt, febr froblich begangen; er beschreibt es ziemlich umftande lich, aber geheimnigvoll, wie bas Fest felbst mar. S. Cluveri Germ. Ant. p. 191. fq. und in Anchersen Vallis , Herthae, j. E. Cap. II. p. 1 - 14. auch ba, wo er von ben Sweven und ben fieben verbundeten fwevischen Bole Fern bandelt.

ga ober Ing. bas bier nicht Relb ober Land, Meer beifit, den Namen. So beziehen sich auch b andern Iftavonen und hermionen auf die Lage Der fige. Blinius hat zwar noch zwen andere Saupt Die Bandiler und Peucinner ober Baftarnen; ab ben ibm barf man tein genaues Register beutscher Ramme fuchen. Er nimmt die bekannte Eintheilur Benennungen, worunter fo viele begriffen wurder fest nur gmen Sauptvollter (auf ber nordoftlich n bilicen Seite), die aber nicht mehr fo acht, wi waren, (und zwar mit ihren eigenen Ramen) 1 beutiche Bolfer fo ju umfaffen. G. Cluveri Gern p. 698 - 700. Echlogers Berfuch einer richtiger legung ber geographischen Rachrichten bes Pliniv Rorden S. 115. im 31sten Theil der allgemeinen hist. und Grupen origg. Germaniae P. III. p. 13 -

Iss (Kap. 9.) Nach dem Tacitus foll diefe tische Gottheit auch von einigen sweischen Bolker ehrt worden senn: aber er weiß so wenig, oder von dem, was sie und ihren Dienst betrift daß mar darum Ursache sindet, in die Nachricht Mißtrauen gen. Wir lesen nirgends von dem Issdienste in Enien, und es ist auch nicht begreistich, wie er ar gypten dahin gekommen, und nur ben einem The Sueven übrig geblieden sen. Man kann wohl, sich auch Bohme z) und andere a) für sie Mühe g

z) S. Io. Gottl. Boehme diff. II. de Iside Suevis olin ad loc. Tac. de mor. Germ. c. 9. Lips. 1748. 11. 49. Wegelini Thesauro rer. Suevic. T. I. p. 494. sqq.

a) Einige j. E. Schumacher (Joh. Seinr.) G. f. urf liche Abftammung und Befchichte ber Deutschen at

nicht nur Nahrung, Kleidung und Sicherheit, sondern fle war auch ihrer Denkart gemäß, und übte fle im Krieg und in Steapaßen. Es gab wilde und reissende Thiere so in Wenge, wie man sich, wenn wir auch keine Zeuge nisse hatten, in den ungeheuren Wäldern leicht vorstellen kann, daß herkulische Starke, Muth und Uedung ersordert wurden, um den Gefahren zu trogen. Einige der merkwürdigsten, die aber nicht zu den reissenden Thieraraten gebören, beschreibt uns Casar t) das Rennthier (Rheno), das Elentthier (Alces) und den Auerochs (urus); aber nicht, wie man es von einem Casar erwartete. Er erzählt auch u), wie sich Jünglinge am meisten mit der Auerochseniagd beschäftigt hätten. Je mehr einer Hörner von den erlegten Auerochsen ausweisen konnte, desto größerer war der Ruhm seiner Tapferkeit.

Ingavoner (Rap. 2.) Unter biesem Ramen (man halt sie für einen germanischen Hauptstamm) werben nach dem Zeugnisse des Plinius x) und des Tacitus y) dieter nigen verstanden, welche nordwestlich an der See und nade berselben von dem Ausstusse des Rheins herauf wohnten. Plinius nennt uns von diesen Boltern die Eimsbern, die Teutonen und die Chaucen. Ingavoner können demnach nicht die Innwohner senn, wie es einige verstes ben wollten, sondern Bewohner der (nordischen) Seeküssten, oder Meeranwohner, worauf uns Plinius und Taseitus hinführen; sie haben allem Vernunthen nach von In-

e) Bell. Gall. VL 26 - 28. Bergl. Plinius Hift, Nat. VIII. 15.

i) VI. 28.

v) Hift. Nat. IV. 14.

w) Kap. 2, 1.

der Bedeutung Ist e) niedrig, nur an dem Riederrhein, also vermuthlich Riederländer. Gatteret a) sagt: "Oberständer oder Ubier gabs damals nicht mehr an dem germatnischen Abeinuser. Plinius nennt hier blos die Eindbern. Sellar, Mascan und mehr andere wollen lieder Sicams bri für Eindri lesen. Aber die Sicamben sassen sassen sein sich den Steinder in Gallien. Strado hat doch wirklich auf der Westseite der Elde Eindern und Sugambern, und neunt sie berde die bekanntesten Bolter dieser Gesgend. e) Andere hingegen wollen die Worte: quorum pars Cimbri als eine Glosse ganzlich auswerfen. Davon kann nur ein Diplomatist aus Anslicht der Handschriften urtheilen. Alle übrige Istävonen übergeht Plinius. S. Cluveri Germ. Ant. p. 700—701.

## R.

Reuschheit (Kap. 19. vergl. 18.) Sie war nebst ber Reblichkeit und Treue die gröste Tugend der Deutschen: alle Zeugnisse des Alterthums stimmen dafür; aber das schönste und wichtigste Zeugniss gebt uns Tacitus. Wenn bingegen Diodorus von Sicilien f), Athendus g) und Sert. Empiricus b) ärgerliche Dinge erzählen, so kann dieses

- c) Romrisch, inferior, humilis S. Schloger im griten Et. bee allgemeinen Welthistorie. S. 119. Bergl. Grupen origg. Germ. P. III. p. 14.
- d) G. fonchr. Universalbift. G. 767.
- e) G. ebendas. G. 744.
- f) Biblioth. hist. V. 32.
- g) Deipnosophist. XIII. 5.
- h) Pyrrhonia institut. III. 24.

in.

dieses nicht von unsern Vorfahren gelten: denn man weiß, nicht zu gedenken, daß es Griechen sind, die hier, und am wenigsten diese, in historischer Rücksicht keinen Glauben haben, wie unbestimmt von den Griechen der Name Celten, (von diesen erzählen sie), unter welchen sie auch Galler, Britten, Iberier begriffen, gebraucht wurde; Athenans hat es offenbar dem Diodor nachgeschrieben; und Sertus Empiricus sest hinzu: wie man sagt. Schüste hat die vierzehnte Schubschrift i) dieser Materie gewidmet, und bewiesen, daß die Tugend der Reuschheit ein Sigenthum der alten Deutschen und nordischen Bolker gewesen sen. Sie handelt zugleich k) von der Bestrafung der Unkeuschheit.

Rleidung (Rap. 17.) Sie war einsach und ganz ohne Kunst. Lange, von den ältesten Zeiten ber, trug man nichts als Thierfelle: so traf es noch Casar an; und man behielt immer diese Tracht, die wider die strenge Kälte in den rauhen Sogenden und Wäldern nothwendig war. Als aber deutsche Bölker mit den Römern, und vornehmlich ihre Nachbarn in Verdindung kamen, und beständig viel Verkehr hatten, nahmen sie auch nach und nach von ihrer Tracht einiges auf, besonders die Edlen und Reichen der Ration. Zur Zeit des Tacitus hatte sich daher die Art zu kleiden schon merklich verändert. Was man immer, was, nach unserer Art zu reden, Borneh, me und Geringe, Reiche und Arme, Wänner, Frauen und Kinder trugen; war das Wammes, davon Tacitus

<sup>1)</sup> S. den zwepten und letten Band feiner Schutschriften, S. 121 - 350.

<sup>,</sup> k) 6. 210-334.

in dem 17. Rap. (vergl. Caesar. Bell. Gall. IV. 1.) rebet : ein Rleidungeftuct, bas die alten Deutschen nicht ables ten, das fich noch in fpaten Zeiten (aber wohl nicht au einerlen Beife) erhielt, felbft Rarl ber Groffe (ber bie altdeutsche Tracht liebte), beständig trug. Auch die Thier felle - bem Elima und ber LandeBart fo angemeffen, ft naturlich - blieben stets eine beutsche Tracht: noch ir bem mittlern Zeitalter; aber mit Unterfchieb. Dan batte von ben Romern fich noch anders zu tragen gelernt; unt Die Rheinnachbarn, die Reichern jumal, beobachteten biet einen gewiffen Wohlstand. Sie giengen ohne Zweifel me niger blog, als andere, trugen weniger Saute von ber Thieren, und ichidlichere Rleidungen, phne bie beutich Tracht zu verläugnen. Bon ben Reicheren erzählt Sact tus, bag ibre Rleidung fo anpaffend gemefen mare, baf man die Gliebmaffen habe ertennen tonnen : woraus fie aber bestand, und wie sie beschaffen war, sagt er nicht. Es ift uns überhaupt von der Rleidungsart ber Deut fchen zu wenig bekannt worben, und auf ben Riiborus konnen wir uns nicht verlaffen. Lacitus fagt uns noch am meiften; aber er befchreibt bie Rleidungeftucke nicht Die von den Grangen der Romer entfernteren Deutscher bedienten fich nur der Thierfelle, um ihre Bioffe, unt fich gegen bie Ralte ju bedecken; bingegen (und vorzue lich, die nabe oder an der See wohnten) mehr mit Ausmahl, als die Rheinlander, welche fie lieber vertaufde ten oder verkanften, da fie auch andere Rleidungen, alm Kelle hatten. Die Tracht der Weiber mar von der manr lichen wenig verschieden. Defters trugen fie leinene Rle der (Rleider murden von ihnen felbst bereitet und verfetiget) mit einer Art von Purpur durchwirft, und batte . feir

feine Mermel: die Arme waren bloß, und die Bruft oft fen. Ueberhaupt blieb ben der Kleidung unserer Borodeter ein groffer Theil des Leibes unbedeckt; aber nicht so 1), wie es Cluver aus dem Tacitus erzwingen will. S. Clesselii Antiquit. German. (Cap. V. de Vestiru in Gennere) pag. 191 — 222. (Cap. VI. de vestitu virorum) pag. 222 — 274. (Cap. VII. de vestitu mulierum) p. 274 — 285. Hachendergi Germ. med. diss. XI. de re vestiatia vets. Germ. p. 283. sqq.

Unechte ober Enten (Rap. 24. 25.) Sie maren bon andern Knechten ober Leibeigenen febr unterfichteben; batten ibre eigene Wohnung und Birthfchaft, und mure ben, wenn fie ben herrn nicht gum gorn reigten', menfchi lich und gut behandelt. Dan fann fle baber auch nnr in Rudficht ber Gewalt ihrer herren, die fich über Leben und Lod erftrecte, Leibeigene nennen. Sie geborten gu bem Bermogen bes herrn, und famen in bem allgemeis nen Wefen gar nicht in Rechnung. Bas ihre Berrich Lungen anlangt, fagt und Tacitus frenlich zu wenig. Gie Datten ihren herren (obngefahr wie unfere Gatt unb Sachauern) eine gewiffe Abgabe und Betraibe, Bief Der Rleibungsitucken geliefert. Aber gewiß wurden fie auch zu andern Diensten, und im Rriege als Eroff, ges braucht; wovon wir felbst Spuren im Sacitus und beit andern Schriftstellern, j. E. im Seneca (Ebift. 47.) fins Bo Aderbau und Biebjucht, wie ben ben Deuts ichen Mabrungsquellen maren, ba konnte mobl auch Ges traideban und Bichpflege die Arbeit ber mehresten Entett -

<sup>1)</sup> S. Schügens Schutschkift für die alten deutschen und nordischen Bolter, ateriand, S. 157. if.

Angeln f. w. und gegen Morgen an die Sibiner und Burgundionen gränzten. Es war ein kleines, aber ein sehr tapferes und mächtiges Bolk: nur um der römischen herrschaft zu entgehen, da sie unter der Anführung des Tiborius die Uebermacht der römischen Armee bereits erfahren Hatten, stohen sie dahin. Allein sie sielen in die hände des Warbods, gegen den sie sich aber mit den Shembe kern und Senonen verdanden, und den sie durch hälfe des grossen Arnischen. S. Cluveri Germ. Anische doz — und 603. Abels deutsche und sächsiche Alleich. Ister Th. p. 366.

Leibesbeschaffenheit. (Kap. 4.) Auffallend fand man die Aehnlichkeit in der Nationalbildung, und fürchterlich ihre Leibesgrösse. So groß ihre Körper, ben den Krauen wie ben den Mannspersonen, so start und fest waren sie auch; wozu ihre barte Erziehung, einsache Leibensmittel, die Reinigkeit ihrer Sitten und Shen, ihre gunze Lebensart, das meiste, ia alles beytrug. Sie das ien noch mehr, was sie von andern Völkern zum The il ganz unterschied: wilde blaue Augen; ihren Andlick konrtte man kaum aushalten: goldgelbe Haare und eine seh weisse Haut. S. Conring de habitus corpor. German eausse edit. Burggravii überhaupt, von der Grösse abe insbesondere p. 43 — 53. von ihren Augen p. 81. sq. von ihren Haar n) p. 97 — 100. von ihrer weissen Haut p. 76 — 78.

Rei

n) Bon ihrem haar und der haartracht S. auch Grupen de Uxore Theotisca, in welchem Buche man auch hierübel vieles findet Cap. IV. p. 140—221.

- Leichenbegangniffe und Trauer. (Rap. 27.) Sie varen febr einfach, ohne Wettlauftigfeit und Roften. wohnlich wurden die Leichen verbrannt; und biefe Ses wohnheit erhielt sich bis auf Karl den Groffen, ber es ben Sachsen nicht mehr erlaubte. Die Leichname berühme ter Manner verbrannte man mit gewiffem Dolge: nach dem Olaus Mennus o) konnten es (mebrentbeils) Bache bolderstauden gewesen senn, welche zugleich Wohlgeruch Man warf bie Baffen (ofters auch ein Pferb) bes Berftorbenen mit auf bem Soliftoß; aber boch, bunkt nir, nur einige, und nur bie, welche man in bem Rrieg estandig gebraucht hatte; nicht die Chegeschenke (S. lap. 18.), welche forterbten, und vermuthlich auch nicht 48 Schwerd, (Schwerder waren ohnebem wenig unter Men) womit ber Jungling ben ber Wehrhaftmachung ums ürtet wurde. Auch bev ihnen pflegte man ohne Zweifel e Asche nach der Berbrennung in Aschen , ober Codtens pfe p) ju sammeln und sie in ober unter ben von Was n aufgeworfenen Grabbugeln benzuseten, ob uns gleich acitus nichts davon ermabnt: von den herulern lefen ir es benm Procopius ausbrucklich. Steine murden erft åt als Dentmaler der groffen oder berühmten Manner gest. Bas unfern Borfahren auch biet Chre macht, ift, bag mehr mabre Treue ben bem hintritt ber Ihrigen ober offer verdienter Manner aufferten: Rlagen und Ebras n waren bald vorüber; aber besto langer bauerte bas ndenten. . . Hachenbergi Germ. med. pag. 413, fqq. **\$** 3 Dúnne

<sup>•)</sup> S. Hiftor. feptentr. L. XVI. c. 37.

P) In des Fabricii Bibliographia antiquaria findet fich einer in Rupfer.

Dunnbampte Bentrage zur beutschen nieberfachs, Geschicht und beren Alterthumer C. 204 — 207.

Lemovier, (Rap. 43.) Reiner von den Alten baffe, als nur Lacitus, und auch dieser nur einmal. Er seit sie an das Ufer des sweisichen oder baltischen Meerl zwischen der Oder und der Weichsel, den Rugiern zu Seite. Clüver halt sie für die nachberigen heruler, die sin Berbindung mit den Angiern und Gothen berühm gemacht haben. S. Cluveri Germ. Ant, L. III, c, XXXV p. 638, sqq. Speneri Notit, Germ. Ant, L. V, p. 44—52,

### M.

Maninen (Rap. 43.), ein Stamm ber Ligier, be songefahr auch in Schlesten seinen Wohnsts hatte. Etgier, Langol. dist. XIX, §, 11, p. 189, und 190,

177ann (Rap. 2.), ber angebliche Cohn bes bem schen Urvaters Tuist (S. Tuist) und Stifter des Bolte Jum Andenken desselben sind eine Menge (auch uralte beutsche Wörter, propria er appellativa aus Mann zusan mengesetzt. S. ben Art. Germaner q). Es bedeutet abe dieses Wort, das nach Abelung eines der altesten alle europäischen und vieler asiatischen Sprachen ist, nach dem Sohne des Stammvaters, nicht nur eine Perso männlichen Geschlechts, (ein Mensch überhaupt heißt e nicht mehr) sondern auch einen gesetzen, tapfern und her haften Menschen; daher mannhaft, übermannen s. w.

q) E. auch auffer bem oben angeführten Frifch Longol Progr. disquirens Reformandine Hermunduri in Hermande 198 p. 2 - 6.

Gŧ

Gebaueri Vestig. Iur. Germ. p. 939. sqq. Abelung grammatisch frit. Worterbuch, britter Theil. Artifel Mann S
345. ff.

Marobod (Maroboduus, Rap. 42.), ein herjog bet Marcmannen, und fast so berühmt in der Geschichte, wie hermann. Reiner ber beutschen herzoge mar es bestans big; aber Marbod batte bie Ehre, wegen bes romifchen Rriegs: man konnte ihn einen Konig nennen, wenn frepe Deutsche Ronige gehabt batten. Richt nur big Marcmannen, auch andere Bolter, die Senonen und Langobarden erfannten ibn fur ibr Dberhaupt. Bellejus r) schildert ibn: "Er war von edler Geburt, batte einen febr ftarten Korper, und einen friegerischen Geift; mar mehr in Rudficht ber Mation, als feines Berftandes ein Barbar. Er erhielt die Regierung nicht im Aufstand, noch zufällie ger Beife, nicht nur auf eine fehr turge Beit, fonbern nach bem Willen feines Bolks auf immer. Er war lane ge in feiner Jugend ju Rom gewefen, und hatte vieles gelernt, movon er ben feinen Landsleuten hachber Ges brauch machte. Nicht lange nach feiner Ruckfehr vertrieb er an ber Spige ber Marcmannen, Sebufer und Sarus ber die Boier; nahm von Boibems Lande Besit und ftife tele ein eignes Reich. Er unterhielt ein ftebenbes Deer, bas er, wie die Romer ihre Legionen in den Waffen ub. te: er wurde ben Romern furchtbar, furchtbarer, nach Elbering eigenem Geftandniffe s), als Philipp ju Athen, Porrhus und Antiochus ju Rom. Liberius brach mit molf Legionen gegen ihn auf: ein Decr, wie noch teines

Ð 4

ill

r) 6. II. 108.

<sup>3)</sup> S. Tacit. Annal. II. 63.

. 1

Belde erschienen war. Aber Tiberius schloß mit dem Marbod Friede, noch ebe man eine Schlacht lieferte: er hielt es für rathsamer, die Wassen gegen die Pannonier und Dalmatier zu kebren, welche sich schon ben diese Selegenheit zu einem Abfall gerüstet hatten. Marbod, so mächtig er war, siel endlich, da er sich eine unumsschränkte Herrschaft anmaßte, seine ihm gegebene Gewalt so misbrauchte: die Senonen und Langobarden suchter ben Herman, dem Erretter der Frenheit, Schutz; Narbod wird mit herman in einen Arieg verwickelt, und sin det seinen Untergang durch die Römer, den welchen ei Hülfe erwartete. Er starb zu Ravenna als ein Bettie Dener. Koehler de rege Marcom. Maroboduo. Altdor 1711. zu Schwabach wieder ausgelegt 1742.

Marcmannen (Marcomanni Kap. 42. vergl. 28.) d. i. Granzmanner der Sweven (S. den Art. Sweven) find eines der machtigsten Bolker des Swevenstammel die selbst den Römern (S. Marbod) furchtbar wurde Wo sie zuerst ihren Wohnsis hatten, ehe sie die Boi aus ihrer Heimath (ist Bohmen) verlaaten, und sich delbst niederliessen, kann man schwerlich genau angebel die besten Geographen sind darüber in Streit. Es scheit ihre Granzen und Länder waren sehr ausgebreitet: rumögen sie vor iener Besisnehmung meistens nabe de Rhein, zwischen dem Mannstrohm und der Donau swohnt haben. t) Als sie sich Boihems bemächtigten, blis

t) Hanfelmann (ifter Eb. G. 157.) balt es für gewiß, Die fcon vor Christi Geburt in den Gegenden zwisch dem Mann, Neckar und langft dem obern Rhein, zu b fen rechter Geite, wo sich vorber, nach bem Zeugns

- Leichenbegangniffe und Trauer. (Rap. 27.) Sie waren febr einfach, ohne Bettlauftigfeit und Roften. Ge wohnlich wurden die Leichen verbrannt; und biefe Gewohnheit erhielt sich bis auf Karl den Groffen, der es ben Sachfen nicht mehr erlaubte. Die Leichname berühms ter Danner verbrannte man mit gewiffem Dolge: nach dem Dlaus Mennus o) tonnten es (mehrentheils) Bache bolderstauben gewesen fenn, welche zugleich Boblgeruch gaben. Man warf bie Baffen (ofters auch ein Pferd) bes Berftorbenen mit auf bem Solgftoß; aber boch, buntt mir, nur einige, und nur bie, welche man in bem Rrieg beständig gebraucht hatte; nicht die Chegeschenke (S. Rap. 18.), welche forterbten, und vermuthlich auch nicht bas Schwerd, (Schwerder maren ohnedem menig unter thnen) womit der Jungling ben der Webrhaftmachung ums gurtet murde, Auch ben ihnen pflegte man ohne Zweifel Die Afche nach ber Berbrennung in Afchen . ober Tobtens topfe p) ju sammeln und sie in ober unter ben von Was fen aufgeworfenen Grabbugeln bengufegen, ob uns gleich Sacitus nichts bavon ermabnt: von ben Berulern lefen wir es benm Procopius ausbrucklich. Steine murben erft fpåt als Denfmaler der groffen oder berühmten Manner gefest. Bas unfern Borfabren auch biet Chre macht, ift, bag fie mehr mahre Ereue ben bem hintritt ber Ihrigen ober groffer verdienter Manner aufferten: Rlagen und Ebras nen waren bald vorüber; aber besto langer bauerte bas Andenfen. E. Hachenbergi Germ. med. pag. 413. fqq. **D** 3 Dúnne

<sup>•)</sup> S. Hiftor. septentr. L. XVI. c. 27.

<sup>.</sup> p) In des Fabricii Bibliographia antiquaria findet fich einer in Rupfer.

122

bieß er auch Erman, hermin u) (hermin Gued) welcher Rame nachber groffen helden gegeben wurde; benn wer gotterte helden hatten fie auch, die fie heilig ehrten. S. Cluveri Germ Ant. p. 198. sqq.

Marfer (Kap. 2.) Tacitus gedenkt nur des Rasmens, als welcher sehr alt und acht ware; sie selbst führler nicht namentlich in seinen beutschen Bolkernachrichten auf. Ihren Ramen haben sie ohne Zweisel von Mars v), d. i. ein niedriger feuchter Boden, ein tiefes fettes, semeiniglich am Wasser liegendes Land: baber noch Marsch land, dem (trocknen höhern) Geestland entgegengeset und Dithmarsen im Holsteinischen, welcher Deutsche, di in einem feuchten setten Lande wohnen, bedeutet. Di Marser wohnten, als sie den Namen erhielten, vermutl lich in den niedrigen, zur Biedzucht und Weide bequ men Gegenden der Elbe und Weser. Benm Gatterer sie bet man in Ansehung ihrer Gränzen und der Geschick die nöthige Auskunft. S. auch Cluveri Germ. Ant. p. 546-549. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. IV. p. 236—243-

1Marsigner (Kap. 43.) Ihr Wohnsit ist in Sch sien in der Nachbarschaft der Burier (G. Burier) zu 1 che

n) Irmin wird in bem fragmento Hasso-Cassellano als thochte Gott beschrieben, und bem Irminio deo faxon war wohl die Irmeninsul gewidmet, die nachbet searl dem Grossen gang gerftort wurde (ich menne nist blus das Idol und den Colog, sondern auch den Hastund was jur Irmensul gehörte. S. Grupen Observarer, et ant. Germ. et roman. p. 165. sq. p. 171. sq. 177. sq.

Der Marich: Die Marich, in ber mehrern Babl D.

om. Man tann von ihnen nichts zuverläffiges fagen. Batterer w) fragt : ob die Marsigner nicht die Marfer ber altern Schriftsteller find, beren auch Tacitus in feis nm Annalen x), aber nicht in bem Werke von Deutschland gedenft? y) Die Marfer, fpricht er, find zuverlaffig, mie Strabo fagt, in bas Innere von Deutschland seffüchtet. z) Es mag mohl fenn, baß, wie schon Bach. fer a) bemerkt bat, Marsigner so viel, als Marsinger, d. i. Cumpfebewohner bedeute, ober bag vielmehr Mare figner aus bem achten Namen Marsinger verfälscht wurs be. b) Ina, fagt Wachter, beifft fo viel, als Bewoh. ner, und einer, ber an dem Orte, welchem das Wort angehangt wird, geboren ift. Rachkommen ber alten Marfen find fle ohne Zweifel; Ing bedeutet auch einen Sohn und Jungling. c) E. Speneri Notit, Germ. Ant. L. V. p. 103. sqq.

Mattiaker d) (Mattier Kap. 29.) sind ursprünglich Chatten, und haben mahrscheinlich von Mattium ober Mat-

w) In f. fondtron. Univ. Sift. S. 819.

<sup>1) 3.</sup> E. Annal, II, 25,

<sup>1)</sup> G. fondron. U. S. S. 794,

<sup>2)</sup> S, fnndron. U. S. S. 735.

a) In f. Gloffar, Germ. p. 1052.

b) Co auch Eluver in f. Germ. Ant, p. 623,

c) G. Wachteri Gloff, Germ. p. 789.

d) Ohne Zweifel von Matte b. i. Wiefe, wie es haufig in Gedichten von landlichen Dingen 4. E. bep den Schweistern so vorkommt, auch Triller sein Gedicht von Wisbasten so anfängt, "foll ich nicht auch dein Lod besingen, du Mattens oder Wiesenbad?... Eftor leitet in Kuchen, betters Analect. Hassac, collect; U. p. 363. die Mattias

122

加

ME

ju 🗨 M

m)

師二

bieß er auch Erman, hermin v) (hermin Gued) welcher Rame nachber groffen Selden gegeben murbe; benn wer gotterte Belben batten fle auch, die fle beilig ehrten. G. Claveri Germ Ant. p. 198. fqq.

Marfer (Rap. 2.) Tacitus gedenkt nur des Ra mens, als welcher febr alt und acht mare; fie felbft führt er nicht namentlich in seinen beutschen Bolkernachrichten auf. Ihren Ramen haben fie ohne Zweifel von Mars vie b. i. ein niedriger feuchter Boden, ein tiefes fettes, ge meiniglich am Waffer liegendes Land: baber noch Marich land, dem (trodien bobern) Geeftland entgegengefett und Dithmarfen im Solfteinischen, welcher Deutsche, Die in einem feuchten fetten Lande wohnen, bedeutet. Die Marfer wohnten, als fie ben Ramen erhielten, vermis th lich in den niedrigen, jur Biebzucht und Beide bear mie men Segenden der Elbe und Befer. Benm Gatterer Fill bet man in Ansehung ihrer Grangen und ber Geschicate bie nothige Auskunft. S. auch Cluveri Germ. Ant. p. 546-549. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. IV. p. 236-243-

Marfigner (Kap. 43.) Ihr Wohnfit ift in Ca-lt fien in der Nachbarschaft ber Burier (G. Burier) gu d) ====11.

<sup>11)</sup> Irmin wird in bem fragmento Hasso-Cassellano als hochfte Gott beschrieben, und bem Irminio deo faxonwar wohl die Irmeninful gewidmet, die nachber » Carl dem Groffen gang jerftort wurde (ich menne niblus das Idol und den Colog, fondern auch den Saiund mas jur Irmenful gehorte. G. Grupen Obfervarer. et ant. Germ. et roman. p. 165. fq. p. 171: fq. 177. fq.

<sup>5)</sup> Ober Marich: Die Marich, in ber mehrern Babl Die Marfchen.

en. Dan tann von ihnen nichts zuverläffiges fagen. latterer w) fragt : ob die Marsigner nicht die Marfer er altern Schriftsteller find, deren auch Cacitus in seis en Unnalen x), aber nicht in bem Berte von Deutschind gedenft? y) Die Marfer, fpricht er, find guver. iffig, mie Strabo fagt, in bas Innere von Deutschland effüchtet. 2) Es mag wohl fenn, daß, wie schon Bach. er a) bemertt bat, Marfigner fo viel, gle Marfinger, . i. Cumpfebewohner bedeute, ober bag vielmehr Marianer aus bem achten Ramen Marfinger verfalfcht mure. b) Ing, fagt Bachter, beißt fo viel, als Bewohe ter, und einer, ber an bem Orte, welchem bas Wort ingehangt wird, geboren ift. Rachkommen ber alten Marfen find fle ohne Zweifel: Ing bedeutet auch einen Sohn und Jungling. c) E, Speneri Notit, Germ. Ant. L. V. p. 103. sqq.

Mattiaker d) (Mattier Kap. 29.) find ursprünglich Chatten, und haben mahrscheinlich von Mattium oder Mat-

w) In f. fonchron. Univ. Sift. S. 819.

x) 3. E. Annal. II. 25,

y) G. fnichron. U. S. S. 794.

z) S. fnuchron. U. S. S. 735.

a) In f. Gloffar, Germ. p. 1052.

b) So auch Cluver in f. Germ. Ant, p. 623,

e) G. Wachteri Gloff, Germ. p. 789.

d) Ohne Zweifel von Matte b. i. Wiefe, wie es haufig in Gedichten von landlichen Dingen 4. E. bep den Schweistern so vorkommt, auch Triller sein Gedicht von Wisbasten so anfängt, "soll ich nicht auch dein Lod besingen, du Mattens oder Wiesenbad? " Eftor leitet in Kuchen, betters Analect. Hassac, collect; U. p. 363, die Mattias

Mattiacum, einem chattifchen Sauptorte, welcher mifchen dem Rhein und ber Cher e) lag, ihren Ramen. Gie wohnten, wie es Mattiums Lage und die Geschichte gicht, anfanas an ber Cber (Adrana); aber nach ienem Quae bes Germanicus gegen bie Chatten anberte es fich mit ihren Sigen, wie mit ihrem Zustand felbft. f) Germo nicus überfiel die Chatten fo unvermuthet, baff er alle, die Alter oder Geschlecht unstreitbar machte, entweber gefangen nahm ober erlegte, bie iunge Mannichaft abet fich über die Eber retten mufte. Dier fand er ben erften Widerstand, die Chatten ermannten sich vom plöglichen. Schreden, und suchten ben Brudenban über bie Eber # wehren: die Romer entfernten fle aber bald burch Kriege maschinen und Pfeile vom lenfeitigen Ufer, und fegten über den Kluß. Rur wenige ergaben sich, die übrigen Ri ch

e) Wenck sindet ihn auf der linken Seite der Eder in der Dorfe Maden im niederhessischen Amte Felsberg, und nicht in Marburg, welches sonk die gewöhnliche Mersung war, auch nicht in Met, dem Dorfe im Amt Susbensberg. Maden kommt schon im achten Jahrhunderk vor, war im mittlern Zeitalter der Sit des Gaugerichts in Niederhessen, und kann also als der Hauptort des Gaucs angesehen werden: auch hat man noch im ikigen Jahrhundert auf der benachbarten Mader haide manscherlen Urnen und steinerne Wassen ausgegraben. S. s. sess. 36.

f) S. ebenbas. S. 77. ff.

chteten in die Balber, und so blieb den Romern nichts ria, als bie umliegenben Begenben zu vermuften. us nennt besonders Mattium als die Sauptstadt bes ilfs - die Germanicus in Brand ftecte. n in bem Rriegsjuge einige Chatten gefangen genome n worden, andere fremwillig übergegangen: was ist o glaublicher, als daß Germanicus diesen Flüchtlingen Befangenen, der romifden Gewohnbeit in folden Uen gemäß, in der entvolkerten Proving gwischen bem ablaraben und bem Rhein ihre Wohnungen angewies , baf fie ba von bem Sau an ber Eber, ben fie vore 16 bewohnt, ben Ramen ber Mattiater benbebalten, ) fich nach und nach burch andere Mikveranudte, mores unter ben frenen partbengangerischen Bolfern utschlands niemals fehlte, verstärft baben ? Nach ben egen des Germanicus bis auf dem Raifer Traianus ummerten fich die Romer fo wenig um Deutschland: tonnten daber iene Mattiaker zu Tacitus Zeiten, ber 3 werst mit ihnen bekannt machte, leicht so angewache fenn , baf fle einige Rollen zu fvielen im Stande was , boch aber, fomobl iener Berbindung, als ber Rache. Schaft der Bestung Mann; wegen, das friedliche Bertnif gegen bie Romer benbebielten. Biewohl eben bieber Chattifchen fo entgegengefeste Politit von neuem verrathen scheint, bag fie fich chemals, wenigstens sftentheils, auf eben bie Art, wie lange porher bie Maver, burch Burgermift von ihren Stammvatern geunt batten. Tacitus fest fie auch in einerlen Berhalta 8 mit biefen tapfern Batavern, die eben badurch ihren Alifden Urfprung bewährten, baß fle weber Tribut gable n, noch bas Joch ber romifchen Bollner trugen. Gie, THE RESERVE THE PROPERTY OF TH

waren von allen Abgaben fren, und stellten nur! schaft zum Krieg., —— Go Wend, ber ausf und am besten in seiner bestischen Landesgeschichte in dem ersten, als zwenten Bande, von den Matt wie überhaupt von den Chatten, handelt: die Sa und Merkwürdigkeiten der Mattiaker erzählt er bes in dem ersten Theile, S. 11. ff. und nur gelegen in dem zwenten — so weit sie mit der Chattengeschissammenhängen.

Anmerf. Nach Wends Erläuterungen ift es nun te greiflich, wie die warmen Baber der Mattiafer be nius und Ammianus mit denen zu Wisbaden (ober 6 bach) einerlep find, und wie gleichwohl Name t fprung des Bolfs von dem fo entfernten Mattium Sher berkommen.

Mercur (Kap. 9.) Er war keine Gottheit be schen: S. Anmerk. a) Kap. 9. und vergl. Morus nem Casar (Bell. Gall. VI. 17.) S. 203. Bert führte Aehnlichkeit des Namens, und vielleicht ar tesdienstliche Gebräuche den Römer irre. Mai Tuit, Theut, Thoit s. w. — die Mundarten war türlich auch verschieden; und sogleich wars der äg Thopt, Themth, den die Griechen durch Equize. mer durch Mercurius übersetzen. Tactus sagt, er Pauptgott gewesen; dieser ist aber ohnsehlbar Tui

Bodan g), Obin ift boch mabricheinlich eben berfelbe, ober eben die Gottheit, welche Tacitus Mertur nennt. Man unterscheide nur Bodan, ben vergotterten Stamme bater ber fachsischen Beerführer (Belben legte man gern Gotternamen ben) von Boben, Guodan, Odin, bem oberflen Gott unferer Borfahren, bet, weil er Erschaffer bes himmels und ber Erde, ia felbft ber Gotter ift, auch Alfader (Allervater) genennt wird; es gieng mit Boben, deucht mir, wie mit Tuist ober Tuift, bem Stifter ber beutschen Ration: Die Cagen bes Stiftere ober Stamme baters wurden mit ben wenigen roben Begriffen von bem Schöpfer ober bem allberrichenden Gott vermifcht, und fo fortgepfiangt. S. Vossius de orig. et progr. Idololatr. L. I. p. 102, fd. Keyslerus de Cultu folis, Freji et Othini S. 14. fg. Anchersen Vallis Herthae c. 10. 5. 14. p. 383. h).

N.

Dabarvalen (Kap. 43.), ein merkwürdiger. Stamm ber Ligier, S. Ligier und Alcis.

Maris.

- 2) Bon Boban bat dies Mercurii (bie Mittwoche) ben ben Angelfachsen Wodnes-daeg (dies Othini) geheissen; bep ben Englandern noch Wednesday, ben ben Nieberlans bern Woensdaeg.
- h) Auch Grupen Observat. X. gehört einigermassen hiebet! es heißt unter andern S. 176. "Wodan, Gwodan, Odinus, ben alle beutsche Boller vornehmlich angebetet, machen P. Diaconus I. I. c. 9. de Gestis Longobard. Ionas in vita St. Columbani sec. 2. Bened. p. 26. auch die angelsächs siche Uebersehungen bem Somner und Benson jum Mergurio.

Marisker i) (Ptolem. Varisci, Kap. 4.) Si ren Rachbarn ber Dermunburer gegen Abend, ber ? mannen gegen Morgen; gegen Mittag batten fie bie nau, und diesem Flusse folgt Tacitus von Abend Morgen, ba er auch von ben Rarisfern rebet. A fcheinlich wohnten fie in ber Dberpfalz, vielleicht at Bohmens weftlichen Gegenben. Cluver beftimmt Granten : aber fie tonnen nut muthmaglich gelten: marts giebt er j. E. bie Grange von bem Susammer bes Inns (Oenus) und ber Donau bis Ingolftabt, meffwarts von Ingolftabt bis zu den Quellen des De Es flog die Rabe mitten burch bas Maristerland. tommen in der Geschichte der Marcmannen por. nehmen wegen ibrer Tapferfeit und Berbindung an I dieser ihrer Rachbarn Theil. Bon ben Naristern man auch den Ursprung der Bogtlander ber. Unter Raifer D. Aurelius Antonius verlor fic der Name rister. C. Cluveri Germ. Ant. p. 611. und 612. Sp Notit. Germ. Ant. L. V. p. 128-132. und Longolii XVIII. de Hermunduris p. 175. und 176.

Remeter (Kap. 28.), gallische wirkliche Germ die mit den Tribokern und Bangtonen im obern Se nien wohnten. S. Artikel Triboker. Rach einiger S nung haben sie im Speperischen Gebiete ihren Sis

6

i) Nicht wenige find ber Mepnung, das sie von dem g Nabe, an welchem sie wohnten, ihren Namen bai und Claver sagt (S. 612.) entweder habe die Nabe thi Nare und daher die Anwohner thi Narischen gehei oder die Kömer den achten Namen thi Narischen in risci verwandelt. sabt: die Stadt Spener heißt auch civitas Nemetum, ben en Romern Noviomagus. S. Cluveri Germ. Ant. pag. 171 - 375.

hen Germanern, und Strabo nennt sie als wirkliche Bermaner. Sie thaten sich darauf, wie Tacitus sagt, iel zu gute, daß sie aus Deutschland abstammten; sie varen einst, wie mehrere deutsche Bolker, in das belgis de Sallien gezogen. Ihr Sis ist an der Schelde und m heunegau zu suchen. Segen Morgen hatten sie die irrocrer zu Nachbarn, und gegen Mitternacht die Abuasiker; gegen Abend wohnten sie dis an das heutige Stift imbran, und gegen Mittag bis an die Khemer. Sie ind als ein sehr starkes und streitbares Bolk bekannt. S. pemeri Notit. Germ. Ant. I. VI. p. 347—353.

troricum (Kap. 5.) begriff alle Lander von dem Inn, der der Stadt Passau bis Kalenberg ober Wien, ein gus 18 Stud von Desterreich, Salzburg, Stepermark und larnthen; eigentlich alle Lander zwischen der Donau von lassau bis Wien, zwischen dem Innstuß, und von Kalentry ben Wien fast in gerader Linie bis an den Saus tom hinauf. Die Norifer nennt zwar Lacitus in dem then Kapitel in seiner Gränzenangabe nicht ausdrücklich; der er rechnet sie mit zu den Pannonitern, oder sind sie leileicht von Abschreibern ausgelassen oder übergangen wirden, da er im fünsten Kapitel Noricum ac Pannonium seitet ?

b) Bon Nerve (S. Wachteri Gloffar, Germ. p. 1139.), das her fie die Einfuhr des Weins und aller Waare des Lus rus nicht verftatteten, daß Muth und Lapferkeit nicht Beschwächt würden. Casar Bell. Gall, II. 15.

Cacit. wörterb.

130

fest? - Cellarii Notit. Orbis Antiqui Lib. II. ca pag. 429. fqq.

Nuithonen 1) (Kap. 40.) Eins von der vereinten Boltern, die noch ju dem Swevenstami ren. In der Mittelmark und im Zerbstischen ift r Kluff, die Ruthe oder Rude in der Zauche: vielle ben fie davon ihren Ramen, und in ber Gegend g Buchbols weiset, ba er (im Isten Theil feiner & ber Churmark Brandenb. S. 93. und 94.) von de Bolfern und Carinern und Lemoviern geredet be die Abbandlung von der alten Topographie der Cl Brandenburg, welche int Jahr 1760, den Breit toniglichen Academie erhalten babe, wo man bi biefer Bolfer fo genau, als ihr Alterthum gulic ftinunt und erwiesen finden murbe.

Deralp ift ein hoher Berg in der Eidgenof Uri, welches land nichts, als bobe Berge bat: e ben dem Crifpalt, aber niedriger. Auf Diefem beften Weiden m) verfebenen Berge ift binten\_cir See, ber reich an Rifchen, meiftens von bem fein Baffer empfangt; und aus demfelben Cee ein Bach gegen Morgen, der in bas Graubundn fliegt, und den obern oder vordern Rhein ausmai

Ocean (Kap. 1. 2. 3. 17. 40. 43. 44.) heiß! lich und überhaupt das frene, offene Meer, m

<sup>1)</sup> Anchersen verwirft in f. Vallis Herthae p. 167. thones und lieft bafur Thuithones.

m) Daber Die berühmten Urfelerfafe fommen.

dem eingeschlossenen entgegengesetzt. Bald bedeutet es das zunge Weltmeer, bald einen Theil desselben. hier bennt Tacitus kommt auch vor: der aussere Ocean; und steht dem mittellandischem Meere entgegen. Bald wird die Nordsee (zumal da man nicht wußte, was zwischen Engeland und Jutland war), bald die Oftsee, bald das mittenachtliche Meer verstanden: Cluveri Germ: Ant. pag: 646-652.

Opfer (Rap. 9. 39.) Sie opferten menia, wie es feint, mehr ben fenerlichen Gelegenheiten und in öffente lichen Poltsverfammlungen. Gewöhnlich murde bas Opfet unter Baumen verrichtet: Tritheim fagts von Gichen, bie besonders beilig waren. Lang erhielt fich bie Gewohne beit: man pflegte auch bie Opferbaume mit Banbern (virtis) gu fcmucken. Denfchenopfer brachte man auch in Beiten! bas fagt nicht nur Tacitus an mehr als einem Drie, auch anbere, felbft fpate Schriftsteller; indem fich die barbarische Sitte fortpflanzte; Bolker, die schon Chris fen worden waren, fie noch nicht verlieffen. bar, wie ich glaube, ben unfern Urvatern hur felten; ober man traf boch nicht die Luft, Menschen zu opfern, ben ihnen an. Der Charafter ber fpatern Deutschen bat fich icon verandert; bie Kranfen und Alemannen find for dar ju Giner Zeit berfchieben. Wenn unfere gutherzigen Boraltern nach iener Niederlage des Barus so viele vore nehme Romer tribunos ac primorum ordinum centuriones) · folachteten und tobteten n), fo hatte man fie einmal beirch bas hinterliftiger Weise aufgelegte romische Joch aufs Aufferste, ia bis jur Buth gebracht; fodann find nur et 3 2 nice

i) Tacit: Annal: I. 61.

nige von ihnen geopfert, die übrigen aufgehängt, oder sonk mit dem Tode – nach dem Grade ihrer Verbrechen — bestraft worden. S. Gedaueri Vestig. Iur. Germ. p. 967–997. Gottofr. Schutze de Cruentis Germanorum Gentium vietimis humanis. Lipsiae (int Jahr 1741. als ein nur bogenstarkes Programm nachher aber in der Gestalt eines Buchs) 1744.

### P.

Pannonter (Rap. 1.) sind bastenige Bolt (ich schliesse bie Rorifer aus, die Tacitus mit zu verstehen scheint), welches von dem Cetiusgebirge (Ralenberg) in Desterreich bis in die Gegend, wo sich die Teis (Theis, Tidiscus) mit der Donau vereinigt, also die nach Servicus Belsgrad seinen Wohnsit hatte.

Pannonierland (Pannonien Kap. 5.) begriff bems nach das Oberöftreich, Stepermark, Kärnthen, Krain, einen Theil von dem an Oberöfterreich stossenden Ungarn die an die Theis, Sclavonien, den größen Theil von Bosnien, Kroatien und ein Stuck von Servien, das Cetiusgedirg, wo Pannonien anfängt, macht zwischen Oberpannonien und Noricum die Gränzscheidung: aber Raiser Padrianus theilte erst Pannonien in Unter, und Ober, Pannonien. Pannonien sowohl, als Ratien, Binz delicien und Noricum wurden schon unter dem Kaiser Ausgust römische Provinzen: man nannte sie die illprischen Provinzen des römischen Reichs. S. Cellarii Notit. Ordis Antiqul Lid. II. cap. VIII. p. 437 — 454.

Pediciner (Kap. 45.) Plinius führt sie als ein beutsches Stammvolk auf, zu welchen die Bastarnen gebordem eingeschlossenen entgegengesett. Balb bedeutet es das ganze Weltmeer, balb einen Theil besselben. hier bennt Tacitus kommt auch vor: der aussere Ocean; und steht dem mittellandischem Weere entgegen: Bald wird die Nordsee (zumal da man nicht wußte, was zwischen Engsland und Jutland war), bald die Ostsee, bald das mitternächtliche Weer verstanden: Cluveti Germ: Ant. pag: 646—652.

Opfer (Rap. 9. 39.) Sie opferten menig, wie es icheint, mehr ben fenerlichen Gelegenheiten und in offente lichen Polfsverfammlungen. Gewöhnlich murbe bas Opfet Unter Baumen verrichtet. Eritheim fagts von Gichen, Die besonders beilig waren. Lang erhielt fich die Gewohne beit: man pflegte auch die Opferbaume mit Bandern (virtis) zu fchmuden. Denfchenopfer brachte man auch au Reiten ! bas fagt nicht nur Tacitus an mehr als einem Drie, auch andere, felbft fpate Schriftsteller; indem fich Die barbarische Sitte fortpflangte; Bolter, Die fcon Chris ften worben waren, fie noch nicht berlieffen. Aber fie war, wie ich glaube, ben uhfern Urvatern nur felten; ober man traf boch nicht die Luft, Menschen zu opfern, ben ibnen an. Der Charafter ber fpatern Deuischen bat fich fcon verandert; bie Franten und Alemannen find for gar ju Giner Zeit berfchieben. Wenn unfere gutherzigen Boraltern nach iener Riederlage bes Barus fo viele vors nehme Romer tribunos ac primorum ordinum centuriones) fcblachteten und tobteten n), fo batte man fie einmal birch bas himterliftiger Weise aufgelegte romifche Joch aufs Aufferfte, ia bis jur Buth gebracht; fobann find nur et 9 2 nige

i) Taciti Annal: I. 61.

Deerzeichen. Bu feinen Priefterhandlungen geborte auch bies, baf er ben Angelegenheiten ber Ration ober bes Ctaats burch Loofe und Zeichenbeuteren, auch burch Mu fpicien mit Pferben, ben Schluß oder Willen bes him mels einhohlte. Und vermoge feines heiligen Amtes wir trat er gewiß oft, wenigstens in ben Boltsversammlung gen, bie Stelle eines Mittlers ober Schiederichters. Es muffen febr wenige Priefter gemefen fepn, weil man foli der nicht bedurfte: nach bem Tacitus fcheint es, bag mit iede Gemeinde, nach unferer Art ju reben einen Priefte (facerdos civitatis) gehabt habe. Sie waren nothwende von Abel. 3br Unfeben war groß; fie find ben Sauptern ber Ration jur Seite, und ben beiligen Berrichtunger scheinen fie noch vor ihnen ben Borgug gu haben. C Sattlers allgemeine Geschichte Burtembergs B. I. (pu gleich von den Druiden) S. 81-91. Gebauer in feinel Vestig. Iur. Germ. pag. 58 - 74. und p. 954 - 968. F 998 - 1014,

# Q.

Quaden (Rap. 42.) Sie waren gegen Morgen ba lette Bolt unter ben Deutschen, und wohnten zwische ben Marcmannen, Seten und Daciern langst der Dom in einem Theil von Oberschlessen, Mahren und Niede österreich his nach Ungarn. Ihr erster Sit gieng, w Cluver und Spener angehen, von der Clune, welche sim Desterreichischen ben Greim in die Donau ergiek bis an die Morau (Morawa, March, Marum): nur t Böhmerwald trennte sie gegen Abend von den Marcmannen. Sie haben aber ihre Granzen gegen Morgen 1 am ben Cusa (oder gewöhnlicher Cusus) erweitert,

bie benden Rursten ber Marcmannen. Marbod und Cate wald vertrieben, Bannius, ein geborner Quade, von ben Mmern ihnen zum Könige, und der District zwischen der Porawa und Culus o) jum weiteren Besit gegeben und ingeraumt wurde. hier find auch die Eisenbergwerke zu uden, welche Ptolemaus p) ben Quaben zuschreibt, in tt Bergkette, die benm Plinius Hercynium ingum int ingeschränktem Verstande beißt. Spaterbin murde bas kich der Quaden noch weiter ausgebreitet: zu den Zeis m bes Antoninus batten fie einen Theil von Doblen und Ingarn inne. Die marcmannische Geschichte ist mit ber kschichte der Quaden aufs genaueste verbunden. Cluve-Germ. Ant. p. 616-622. Leupold de Lygiis et Quais. Halae 1757. Sommeri nachher von Sommersberg ges annt) regnum Vannianum antiq. Sileliam complectens &c. Vratislaviae 1722. in 4;\*

#### N.

Later 9) (ober Ratier Kap. 1.) wohnten in dem Graus idercelande heraus bis zu dem Einfluß des Innstrohms

Gatterer fonder. Univ. Sift. S. 751. " Eusus ift nicht, wie man bisher geglaubt, die Wage, fondern einer von ben westlichen Muffen entweder in Mahren, etwa bie Theya, ober in Defterreich f. m.,

Geogr. II. 11.

Bober die Rater, die altesten Bewohner der Alpenthaler am Rhein und Inn den Namen haben, ift noch ftritrig. Nach dem Cellarius — so auch von Porta — von einem sewissen Ratus, der iene tuscische Colonie augeführt has be, welche zu den Zeiten des Tarquinius Prisens die Gesgend zuerst besetzte. S. Cellarii Notit. O. A. p. 421, und

136

in bie Donau; in welchen Segenden Rait, Rieb, Ale 2. C. ben Rordlingen baufig vertommt. Denn Latt tat rechnet auch die Binbelicier ju ben Ratern, wie man aus bem 41ften Rap. (vergl. Plinius Hift. Nat. IX. fegment. XIX. Cap. XVII. Harduin. Ausg.) diefes Buchs fiebl indem er Bindeliciens Sauptstadt, Augsburg (August Vindelicorum) bie blubenbfte Colonie ber Proving Mo tien nennt. S. Cellarii Notit. Orbis Antiqui Lib. II. Cm. VII. p. 421 - 428.

Ratien (Rap. 3. R. 41) ift also nicht Graubund allein, wie Graubunden beutiges Tages Rhaetia beift: es begriff auch Montfort, Felbfirch f. m. Chur, Eprol (gröftentheils) einen schmalen Strich von bem Benetiani fcen und alle die Lander in Schwaben und Bapern im feits ber Donau bis nach Paffau in fich. Die Eintheir lung in bas erfte und zwente Rhatien (ienes bas eigenb liche, und biefes Binbelicien genannt) ift zu Lacitus Beit noch nicht bekannt. E. Cluveri Germ. Ant. p. 723 - 728. und Spreeheri (Greecher von Berneck) Histor. Rhæica ober Graubundner Chronif (St. Gallen 1704, in 4.)

Rauricum, Die Samptstadt ber Raurafer, meldet gegen über, wie es benm Plinius s) beift, auf bem 45. noba der Ifter (die Donau) entspringt : Dtolemaus nen set fie t) Augusta Rauracorum, und Ammianus Marcellinus 11)

Ragia-

23fte Beplage ju ben gemeinnungigen Betrachtungen, J. 1771. C. 374.

e) S. Longolii diff. XII, de Hermunduris, p. 121, fgg.

s) Hift, Nat, IV. 12,

e) Scogr. II. 9.

u) XV.; zz.

Die benden Kurften ber Marcmannen. Marbod und Cats wald vertrieben, Bannius, ein geborner Quade, von ben Romern ihnen jum Konige, und ber District zwischen ber Morama und Cufus o) jum weiteren Befit gegeben und eingeraumt murbe. hier find auch die Gifenbergmerte gu fuchen, welche Ptolemaus p) ben Quaden jufchreibt, in ber Bergkette, bie benm Plinius Hercynium iugum im eingeschranttem Berftanbe beißt. Spaterbin murbe bas Reich ber Quaben noch weiter ausgebreitet: ju ben Zeis ten bes Antoninus batten fie einen Theil von Pohlen und Ungarn inne. Die marcmannische Geschichte ift mit ber Sefchichte ber Quaden aufs genaueste verbunden. Cluveri Germ. Ant. p. 616-622. Leupold de Lygiis et Quadie. Halae 1757. Sommeri nachher von Sommersberg ges nannt) regnum Vannianum antiq. Sileliam complectens &c. Wratislaviae 1722. in 4."

# N.

Mater 9) (oder Ratier Kap. 1.) wohnten in dem Graus bundnerlande heraus bis zu dem Einfluß des Innstrohms

- o) Gatterer fonder. Univ. Sift. S. 751. " Cufus ift nicht, wie man bisher geglaubt, die Wage, fondern einer von den westlichen Flussen entweder in Mahren, etwa die Theya, oder in Defterreich f. m.,
- p) Seogr. II. 11.
- q) Woher die Rater, die altesten Bewohner der Alpenthaler am Rhein und Inn den Namen haben, ift noch ftrittig. Nach dem Sellarius — so auch von Porta — von einem gewissen Ratus, der iene tuscische Solonie angeführt has be, welche zu den Zeiten des Tarquinius Priseus die Ges gend zuerst besetze. S. Cellarii Notit. O. A. p. 421, und

136

in die Donau; in welchen Gegenden Rait, Rieb, Riet r) 2. C. ben Rordlingen baufig verkommt. Denn Lacitus rechnet auch die Binbelicier ju ben Ratern, wie man aus bem 41ften Rap. (vergl. Plining Hift. Nat. IX. fegment. XIX. Cap. XVII. Sarbuin. Ausg.) biefes Buchs fiebt, indem er Bindeliciens Sauptstadt, Augsburg (Augusta Vindelicorum) die blubenoste Colonie der Broving Rha tien nennt. S. Cellarii Notit. Orbis Antiqui Lib. II. Cap. VII. p. 421 - 428.

Ratien (Rap. 3. R. 41) ift alfo nicht Granbunden allein, wie Graubunden heutiges Tages Rhaetia beift: es begriff auch Montfort, Kelbfirch f. m. Chur, Eprol (groftentheils) einen fcmalen Strich von bem Benetianie fchen und alle bie Lander in Schwaben und Bapern ien feits der Donau bis nach Paffau in fich. Die Eintheis lung in bas erfte und zwente Rhatien (ienes bas eigent liche, und biefes Binbelicien genannt) ift ju Lacifus Beit noch nicht befannt. C. Cluveri Germ. Ant. p. 723 - 728. und Sprecheri (Sprecher von Berneck) Histor. Rhaetica ober Graubundner Chronif (Ct. Gallen 1704. in 4.)

Rauricum, die Sauvistadt ber Rauraker, welcher gegen über, wie es benm Plinius s) beift, auf bem 26. noba der Ifter (bie Donau) entspringt : Ptolemans nennt fie t) Augusta Rauracorum, und Ammianus Marcellinus u) Raura-

apfte Beplage ju ben gemeinnubgigen Betrachtungen, 9. 2771. G. 374.

e) S. Longelii diff. XII, de Hermunduris, p, 121, fqq.

s) Hift, Nat. IV. 12,

e) Stogr. II. 9.

w) XV.; zz.

Rauraci (wie auch in Antonini Itinerar.) welche er zu ben vorzüglichen gallischen Stabten zählet: aliis potiores multis oppidis sagt er. Sie fand burch die Einfälle ber Basebaren ihren Untergang, und es sind nur noch Ueberbleibe sel ben Basel vorhanden, nehmlich Augst oder Basel Augst (nur einige Sauser mit einer Muhle) und Kaiserse Augst auf österreichischen Grund und Boden.

Redlichkeit und Treue (Rap. 22.) Reblichkeit ift ein Daupenig in bem Charafter ber Deutschen, ber fich febr lange erhalten bat. Schute, ber auch von ber Eugend ber Redlichkeit v) beweifet, baf fie ein Eigenthum ber alten beutschen und nordischen Bolter gewesen fen, bat baber in diefer Schusschrift nur wenige Zeugniffe ans geführt, ba unfere Bater von allen Zeiten ber in bem rus bigen Besit bes Ruhms diefer Tugend gewesen find. Mile ihre Sandlungen, fpricht er, grundeten fich auf Treue und Glauben; und ein gutiger Sanbichlag und redliches Jamort galten mehr, als in unfern Tagen feverliche Eide schwure und bestegelte Vergleiche. Ein Wort, ein Wort; ein Mann, ein Mann: das war eine Rebensart, welde bie verworrenften Rechtsbandel entscheiben fonnte. Die Bater priefen biefe Tugend ihren Rindern an; und ein Bolt reiste bas andere durch Worte und Werke, fo daß fie nicht nur damals die heidnischen Romer, sonbern auch ist die driftlichen Deutschen beschämen tonnen. Dit Recht riefen bort w) die beutschen (friestschen) Rurften Berrit und Malorix in der Berfammlung zu Rom frenmuthig aus: Reine Mation tonne bie Deutschen an Tape 3 5 ferteit

v) S. zwepte und lette B. f. Cousfor. G. 3-118.

w) S. Tacit, Annal. XII. 54.

Temanier feinen Urfprung bat, vereiniget fic benm Risfter Difentis mit bem Borberchein, und ber bintere Abeinber über bem Dorfe jum Rhein auf bem Bogel entftebt, mit bem vorbern ben Reichenau. Unter Schaffaufen if ber fo mertwurdige Kall, ber ein schrecklich angenehmes Schaufpiel giebt. Ben Chur (Coire, Curia) wird ber Mbein icon ichiffbar; fallt aber unter Rheineck in ben Bobenfee (ober Bregniger Cee, lacum Brigantinum) und tommt erft ohnweit Cofinis aus bemfelben wieder bervor, Frummt fich bann ein wenig gegen Abend, in welcher Richtung er bis Bafel bleibt; nimmt ben Mannbeim ben Medar, und ben Mapne ben Mapn auf, von ba er, wie gupor ber Dberrhein, nun ber Riederrhein, genennet mirb. Es werden noch mehrere Kluffe von ibm aufgenommen, als ben Oberlahnstein die Labn, ben Coblenz Die Mofel, ben Befel die Lippe. So tritt er enblich. nachdem er feinen Lauf, por vielen Landern vorben . volle bracht bat, aus bem Berjogthum Cleve, ben ber ehemas ligen Schenfenschange in dem Amte Ober Betuve in die Mieberlande, und verliert fich julest durch mehrere Urs me und Ergieffungen in bie Rordfee. Begen feiner Mus. fluffe ober Mundungen, die schon in Rucksicht ber Ges Schichte merkwurdig find, ift man immer in Streit gewes fen : und es mochte schwerlich die Sache ie gang ins Reis ne gebracht merben tonnen, fo viel auch barüber gefdries ben morben ift. e) Man muß im voraus wiffen, bag ber Mbein mancherlen Beranderungen von febr alten Seiten

e) Cluverus de tribus Rheni alueis et oftiis &c, und Pontani (ber gegen ihn in dieser Materie schrieb) descriptiones chorographicae de Rheni divortiis atque oftiis eorum accolis populis &c, sind hier vorzüglich zu merten.

Rhein schicke, und wegen der Ueberlegenheit stines Feins bes deutsche Reuter kommen ließ. Sie konnten, wie die Dragoner a), im Gesechte auf, und absigen und zu Fuß streiten, und die Pferde waren gewöhnt, auf der Stelle zu bleiben, die der Reuter wieder kam, oder wenn es Woth hatte, zu ihm zurückzueilen. Sie hatten gewöhnlich mur Schild und Pfrieme oder Lanze; und ritten ohne Sattel, Halfter und Steigdügel. Wie das Fußvolk der Ebatten, so war die Reiteren der Tenchterer am berühmstesten. Cluveri Germ, Ant. p. 306, sq. 321, fq.

Mbein b) (Rap. 1, 28. 29. 32. 34. 41.) Dieser Strom ift nebst ber Donan ber mertwurdigfte in Germanien: Cafar lief auch in einem feiner beutschen Triumphe, die Abbilbung beffelben feinen Romern offentlich c) jur Schau portragen. Die Alten alle laffen ibn auf ben Alpen entspringen: Cafar, ber d) feinen Lauf ausführlich beschreibt, nennt die levontischen Alpen: Tacitus bier (Rap. 1.) bie ratischen Alpen; bende find im Grunde die Graubundner. Er entfpringt aber in bem grauen ober pberen Bunde auf ber mitternachtlichen Seite, und bat eigentlich bren Quellen, daher er in den Border & Mittele und hinterrhein getheilt wird. Tacitus scheint nur ben vorderen Rhein zu tennen, ber ein Bach ift, welcher aus einem tleinen See hinten auf ber Dberalp bertommt, ber wieder fein Baffer meiftens von dem nabe liegenden Ber-Der mittlere Rhein, ber auf bem Lue ge Crispalt hat. femas

a) B. G. IV. 2.

b) Er hat mabricheinlich von Rein, Grange, feinen Ramen, weil er Deutschland von Gallien trennte.

<sup>.</sup> c) S, Flor. V, 2.

d) Bell. Gall. IV. 10.

lium oftium; und die andere, worein die durch den drusischen Canal verstärfte Psiel strömt, flevium oftium (Fle vo, noch ist Flie oder Blie): bende fielen in die Rork see; aber Flevum hatte ben den Römern einen start de festigten Ort, um den Ausstuß der Zupder. See in de Rordsee zu hindern.

Rügier (Kap. 43.) Man setzt ste zwischen ber Des und dem Weichselstrobm gegen das swevische Meer zu also nach Polumern und in die Insel Rügen: in diese Insel und in der Stadt Rügenwald an dem Ausstuß de Wepper (Viperae) sind noch Ueberbleibsel ihres Namens Satterer mennt, da Lacitus keine Rozolanen (die alte Russen) habe, so schienen die Rügier keine andere, al die Rozolanen zu sepn, die unstreitig germanischen Ussprungs wären. S. Cluveri Germ. Ant. p. 638: sq. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. V. p. 44. sq.



Darmater (auch Sauromater, Kap. 1.) wohnten wo ber Weichsel (Vistula) bis zum Don (Tanais), und zu Wolga; in Pohlen (von der Weichsel an), Lithauen, Off preussen, Eurland, Livland; ferner in dem südlichen Thei von Rußland und der europäischen Tataren, und Halbin sel Krimm. Alle diese Lander sind das europäische Sau matien, von welchen nur hier benm Tacitus die Red ist. In Sarmatien waren auch Germaner, die zugleic an Dacien gränzten. S. Sranisl. Sarnicius de situ et am bitu vet. sarmatiae, angehängt an Dlugosk Histor. Polor T. II. p. 1880. sq.

Standinavien , b. i. Rorwegen , Schweben , Kinnland, ober bas gange Germania transmarina, wo auch die Ewionen und Sitonen ihren Gig hatten. Es war fcon ju Potheas Zeiten bekannt; und Potheas hat die Lage von demfelben h) als bem Sauptsig ber Cimber und Teus wien (nur tann man aus bem von Strabo gelieferten Reisenachrichten des Ontheas das Alterthum des Bolfere namens Cimber nicht beweifen) querft beschrieben. Rach ihm Plinius, ber, wie Schloger i) fagt, die groffe Rune durg, in der fich Scandinavien von Kinnland an bis nach Jutland berumbiegt, nicht malerischer beschreiben konnen, batte et auch unfere heutigen beften Rarten vor Augen Schabt. Der einzige Kehler, fahrt er fort, bestand bare inn , daß er fich diese Rundung zwar als febr groß, aber boch als noch nicht groß genug gedachte, die Oftfee in bert cobantichen Bufen verwandelte, ber von ihr nur ein Theil war, und den Namen Scandinavien, ber der Runbutig felbst gehorte, auf eine in diesem Bufen belegene Infel übertrug., Lacitus bat Scandinavien bem Ramen nach nicht, nur Bolter in bemfelben, die Swionen, Sie tonen f. w. entweder war die Benennung nicht mehr übe lich, ober er sucht es zu vermeiben, um nicht vielleicht mit bem Plinius zu irren. Man wußte auch icon von be sonbern Boltern und Theilen Scandinaviens, als von Reris

h) Einige glauben, daß Baltia auch Scandinavien ware; aber Baltia ift eber eine Insel auf dem baltischen Meer (G. baltisches Meer) und mit Epigia einerlen, oder vielmehr das baltische Meer selbst, da wo es bewohnt wurs be, d. i. die Kuften von Preussen, Livland, ein Theib von Ingermannland.

i) S. A. B. H. grken Cheil G. 116.

Rerigon und ben Rergiern, von Scandia, d. i. Schem oder Stanen, und den Scandis oder Scanern; aber and dawon hat Tacitus nichts, der sich überhaupt nach Notiden nicht weiter wagen will. S. Cluveri Germ. Ant. p. 652 — 655. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. V. p. 158—170. Frhr. von Wedels Abhandl über die ältere standbund. Gesch. Erste Abth.

Schausptel (Rap. 24.) Sie baben feine Com fpiele, auffer bem Schwerd , ober friegerifchen Sani bet Jugend, wenn man ihn anders Schauspiel nennen tam-Es sprangen (und fochten) Junglinge nackt (aber nicht aant entfleibet ) mitten unter Schwerbtern und Spiefest berum, die gegen fie getehrt maren. Unftreitig, beift es benm Dofer k), murden biefe mabrend bem Sprunge und mit einem Tempo auf eine behende Beife weggewandt aber ber junge Springer lernte und gewöhnte fich boch nicht allein die Gefahr zu verachten, und auf alles gerabe einzugehen, sondern auch die Augen wohl offen und in feinem Springen Cact zu halten, um nicht ein ubles Contratempo ju machen. Diefes gab ihnen ben affulrum und die velocitatem corporum (Tacit. Annal. II. 21.) mos mit fie in die Linien ber Romer bineinsetten, und welche ben Germanicus fogar notbigten, mit ibrer Infanterie ein Ereffen im offenen Belbe ju vermeiben. daß diese, wie unsere Cavallerie, mit vollem Galopp in ben Rind einfprengen, und ihn ju Boben bintreten tonnte. Krant ( Beinr. Mug. ) von den offentlichen und Privatspielen der alten Deutschen (Erfurt, 1791.).

Schiff

k) Ueber bie Nationalerziehung ber alten Deutschen G. 48-

Standinavien, b. i. Norwegen, Schweben, Kinns land, ober bas gange Germania transmarina, too auch bie Swionen und Sitonen ihren Sig batten. Es war icon zu Ontbeas Zeiten befannt; und Ontbeas bat bie Lage von demfelben h) als dem Sauptfit der Cimber und Teutonen (nur fann man aus bem von Strabo gelieferten Reisenachrichten bes Phtheas bas Alterthum bes Bolfere namens Cimber nicht beweifen) werft beschrieben. thm Blinius, ber, wie Schloger i) fagt, Die groffe Runs bung, in ber fich Scandinavien von Kinnland an bis nach Mutland berumbieat, nicht malerischer beschreiben tonnen, batte er auch unfere beutigen beften Rarten vor Augen gehabt. Der einzige Rebler, fabrt er fort, bestand baci inn, baf et fich biefe Rundung gwar als febr groß, aber boch als noch nicht groß genug gedachte, die Oftfee in ben cobantichen Bufen verwandelte, ber von ihr nur ein Theil mar, und ben Ramen Scandinavien, ber ber Runs bung felbst geborte, auf eine in diefem Bufen belegene Infel übertrug... Lacitus bat Scandinavien dem Ramen nach nicht, nur Bolfer in bemfelben, die Swionen, Sie tonen f. w. entweder war die Benennung nicht mehr ube lich, ober er fucht es zu vermeiben, um nicht vielleicht mit bem Plinius zu irren. Man wußte auch icon von besondern Boltern und Theilen Scandingviens, als von Rerie

h) Einige glanben, daß Baltia auch Scanbiffanien ware; aber Baltia ift eber eine Insel auf dem baltischen Meer (S. baltisches Meer) und mit Epigia einerlen, ober viel- mehr das baltische Meer selbst, da wo es bewohnt murs be, d. i. die Ruften von Preusen, Livland, ein Theis von Ingermannland.

i) G. A. B. S. gifen Cheil G. 116.

Sprace, und mit ben Schriftzugen, welche Tiberius fen und versteben konnte, wenn man nicht eima zu R Dollmetscher hatte. Bielleicht toar bie Schrift ber De fchen biefetbe, welcher fich die Galler bebienten : vielleit batte man icon Runen, die alt genug find, - runife Infchriften, j. B. aus bem britten Jahrhundert. An bem Botte Buchftab und bem ehebem gleichgeltenben ei fachen Borte Stab fcblieft man, bag bie Deutschen, et fie die griechische und lateinische Schrift angenommen lange Runen gehabt hatten. Eben der Benantius Kort natus, welcher ber runischen Schrift (Carm. VII. 18. gebenft, meldet auch bafelbit, daß die Kranken auf Ri ben von Efchen geschrieben baben. Aber wenn ben be nach Berhaltniß cultivirteren, ober meniger roben bem ichen Boltern Buchstabenschrift schon vorbanden mar, m man zuweilen schrieb, fo geschah es boch gewiß nur sch felten, und mar mehr ein Bedurfnig der Eblen. C. Ba zeri (Io. Guiliel.) priscus Germanus haud illiteratus. Vite berg. 1722. Egenolphi probatio Germanos ab antiquissi mis temporibus usum literarum novisse &c. in Miscell Lip fiens. Tom. I. p. 250. fg.

Senonen m) (Rap. 39.) Sie mohnten an ber ofl lichen Seite der Elbe und um die Oder, auch mahrscheit sie

m) Senonen ift vermuthlich, wie sie auch Bellejus (II. 106 schreibt, ihr rechter Name: die Griechen pflegen nur be Namen, die ein doppeltes n haben, ein m flatt n ju si ben. Sie haben ihren Namen entweder von Sen Ber sammlung: iahrlich hielten alle die Wolfer von einer Al kunft eine severliche Versammlung, wo sie wahrscheinlich ihr Bundesses begiengen; oder von Suhne, weil da Kest gleichsam ein Versohnungssest war. Die gallische

um die Savel und Sprebe. Bon der Mittel . Reumark batten sie ben groften Theil inne, man mte fagen mit ben Langebarben n) (welche wohl ! Savel und Sprehe im Rorden von ben Senonen ich), die gante Mart bis an Magdeburg: ferner einem beil von Wommern, dem Churfreise und der Laufit, bis ich Schlessen und Doblen. Sie muffen ein febr meite inftiges Land befessen baben, weil es allein aus hunders den bestand; und die Sauen waren damals schon wer m der Baus und Wohnart von groffet Austebnung. In den Senonen maa es zu versteben senn, wenn bië ltwerer dem Cafar o) berichten, daß ein Deer Sweven us den bundert Sauen bereits an dem Rhein mare, und bermiegen fuchte: es find mabricheinlich ben der Boltse inge in bem Genonerlande Colonien ausgegangen. Das ins beschreibt fie als ein groffes und angesehenes Volt: nd doch find sie unterm August von dem Marbod unters out morben, scheinen auch ben ben nachbertgen swepie ben Unruben viel gelitten ju baben, bag tie Geschichte, benn man die Reise ihres Königs Maspus zu dem Doe uitian nach Rom ausnimmt, ihrer bis auf den Trajan nicht mehr gedenkt. S. Cluveri Germ. Ant. pag. 599 -602. Speneri Novit. Germ. Ant. Lib. V. pag. 84 - 93. **£** 2 Buch

Senonen find ohnfehlbar teine andern, ale Deutsche aus ihrem Lande. In Frankreich hat Sens gewiß auch von ihnen ben Namen: durch Gallien nahmen fie ihren Bug.

b) Sennland, ein Stud in ber Altmart, bat won ihnen ben Ramen.

Dell. Gall. I. 37. Cafar fcheint überhaupt, nicht nur bier, was ihm g. E. die Ubier von den Sweven ergabten, ims mer von ben rheinischen Speven verftanden gu baben.

# 150 Spielsucht. Staatsverfassung.

Retur gab. Den Weim stanten nur rheintandische ter, und welche viel Berkehr mit den Romern he Casar sagt zwar von den Sweven und den Rerviern sie ihn als ein weibisch machendes Setrank verab batten; aber der Abscheu mochte wohl auch ben nicht lange gedauert baben. — Man liebte die I der einzigen ober wenigen Serichte und grosse Porti und teder Lischgenosse batte seinen Tisch und seiner für sich. S. Cluveri Germ, Ant. p. 121—129.

at , Gpicificht (Kap., 24.), Sie hatten Gluds Daterbfriele, benen fie bis gur Ausschweifung e enaren. Benn da Alles verspielt warb, pflegte mai ben Mebten Burf auf feine eigene Berf n und Frent thing und bet, welcher verloren batte, murbe gu des jandern Rnecht ober Leibeigener ; lief fich binde derkanken. Gringer fagt bier von dem Bestobal benger in vielen Studen für bas Chenbild ber alten fchen balt i baf auch fie ibn Burfel, Rarten, ut anbere Glücksspiele, vielen Reit batten; daß er n chem Gifer bem Spiele, wenn er einmal Gefchma un gefunden babe, nachbienge, daß er es nicht wemt ihn gleich ber Gutsberr wegen feiner Rachla Die eine Kolge bavon ift, von ber Statte jagt: bei se Macht bat ber Sutsberr : alsbann babe ber fein Gut verloren, und fen fein eigentlicher Anech Gebaueri Vestig, Iur. Germ, diff. XII. de alea et fid manorum p. 461 - 521, Frank (heinr, Aug.) w offentlichen und Pripatfrielen ber alten Deutschen Erfurt 1791. in 4.

Staatsverfassung (Rap. 7. R. 11 — 16.) batten tein eigenes ober gemeinschaftliches Ober

fich um die Savel und Sprehe. Bon ber Mittel und Reumart hatten fie den groften Theil inne, man konnte fagen mit ben Langebarben n) (welche mohl die Savel und Sprehe im Rorden von den Senonen fchied), die gange Mart bis an Magbeburg : ferner einem Theil von Dommern, bem Churfreife und der Laufis, bis nach Schleffen und Pohlen. Sie muffen ein febr meife Lauftiges Land befeffen baben, weil es allein aus hunders Sauen bestand; und die Sauen waren bamale fcon wer gen der Bau : und Wohnart von groffet Ausbehnung. Pon ben Senonen mag es ju berfteben fenn , menn bie Theverer bem Cafar o) berichten, bag ein Deer Sweven aus den hundert Gauen bereits an bem Rhein mare, und überzuseten suchte : es find mahrscheinlich ben ber Bolts. menge in dem Genonerlande Colonien ausgegangen. Das ritus befcbreibt fie als ein groffes und angefebenes Bolt: und boch find fie unterm August von dem Marbod unter. iocht worben, scheinen auch ben ben nachberigen swebt fcen Unruben viel gelitten ju baben, bag bie Befchichte, wenn man die Reife ihres Konigs Dafnus zu bem Dos mittan nach Rom ausnimmt, ihrer bis auf ben Trajan nicht mehr gebentt. G. Cluveri Germ. Ant. pag. 500 --602. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. V. pag. 84-936 **Buch** 

Senonen find ohnfehlbar keine andern, ale Deutsche aus ihrem Lande. In Frankreich bat Sens gewiß auch von ihnen den Namen: durch Gallien nahmen fie ihren Bug.

b) Gennland, ein Stud in ber Altmart, hat von ihnen ben Mamen.

b) Bell. Gall. I. 37. Cafar fcbeint überhaupt, nicht nur bier, was ihm g. E. die Ubier von ben Sweven ergablten, ims mer von ben rheinischen Speven verftanden gu baben.

Emardonen.

Strafen (Kap. 6. 7. 12. 14. 19. 21. 25.)" waren verschieben nach bem Berhaltnig ber Bergehunge =1 Man ftrafte an dem Leben, am Leibe, am Bermigen (fp d am Gelbe), und mit ber Infamie. Die Strafe an Bieb ober Bermogen ward am gewöhnlichften und baufigften volltogen; aber felten ble Tobesftrafe, welche burch Auf bangen an Bammen und burch Berfenten in Sumpf und Moraft, gefchab. - Mertwurdig ift es, bag ben ibnen (E. Rap. 21.) ber Tobtschlag nicht mit ber Todesftrafe, som' bern mit ber Biebftrafe, belegt wurde. Man glaubte ein anderes befferes Leben, von welchem man frenlich robe Begriffe batte; baber ber Tob für feine Strafe gehalten wurde : und febr groß fonnte bas Berbrechen bes Low fcblaas, jumal nach ibrer Denkungsart und Berfaffung. nicht geachtet werben, weil ber Deutsche ibn nicht leicht mit Ueberlegung, fondern im Jacksorn und in Erunfenbeit verübte. G. bie Urt. Gerichtsverfaffung und Rriegse sucht, und Sorber Comment. de Comities Vet. Germ. an mehreren Orten, j. E. Vol. II. Pars f. p. 104. fq.

Swardonen (Kap. 40.) Eins von den sieben vereinigten Bölfern, die mit zu dem Swevenstamm gerechnet werden. Es kann leicht senn, daß sie von Schwarz die Benennung haben: das sch liegt schon der Aussprache nach darin, und t oder auch d und z wurden auch hald verwechselt. Wir haben auch viele Orte, die daher benennt sind, als Schwarzburg, Schwarzenberg, Schwarzenbach. Buchholz t) sagt? wollte man aus hentigen Namen der Sewässer einen Schus machen, so könnte man die

t) In feiner Geschichte ber Churmart Brandenburg. Erft. Speil G. 94.

nen, denen sie in allen gleich find, im Seewesen erfahr ren gewesen senn. S. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. V. p. 177—182.

Speise und Trank (Rap. 23.) waren einfach und naturlich; wilbes Dbit, frifches Bilb und verbicte Dild ibre aewobnlichen Rabrungsmittel. Bleifc af man am baufigften; aber von gabmen Bieb, barin ibr Reichthum beftand, nur felten: auch Bferbeffeifch (es gab milbe, wie noch beutiges Tages, in Ungarn f. m.) muffen fie gegefe fen baben, welches wohl eines ihrer Leibgerichte war, ba es so schwer hielt, noch spat die Deutschen, welche Chile ften geworden, vom Pferbeffetfc zu entwohnen. Cohngefahr Pumpernitel ober grobes Brob, wie d bit Beftpbalinger nennen,) und andere Deblfveifen wurden wahrscheinlich, wo man fie schon batte q), wenig zewe Einige beutsche Bolfer brauchten auch fcon bus Cali, wie dem der Chatten a und hermunduren . Rwieg ber Salzquellen wegen bekannt ift. Rifche, beren es fo viele gab, affen am baufiaften bie Geevolfer; bie Ebaucen j. E. lebten meiftens von bem Rifchfang. Die Buber reitung ber Speifen war folecht; bas Kleifch af man noch zuweilen in ben alteften Zeiten rob und ungelocht, ofters nur murbe gemacht : man verstand es aber auch fcon, am Spies zu braten. Das gewöhnliche Getrante ben ihren Mahlgeiten und Tifchgelagen, bas fie fo germ und haufig ju sich nahmen, mar Bier, burch Gabrung von Gerfte ober anderem Betraibe bereitet: aufferbem tranken fle Waffer (auch einige Meth) bas ihnen Muttes R 3 Matur

q) S. Conring de Habit, corp. Germ. &c. Edit. Burggravit p. 294.

Retur gab. Den Mein tranken nur rheinlandische Boller, umd welche viel Berkehr mit den Romern hatten; Casar sagt zwar von den Sweven und den Rerviern, daß sie ihn als ein weibisch machendes Setrank verabscheut batten; aber der Abscheu mochte wohl auch ben ihnen nicht lange gedauert haben. — Man liebte die Menge der einzigen ober wenigen Serichte und grosse Portionen; und teder Lischgenosse hatte seinen Lisch und seinen Sistur sich. S. Cluveri Germ, Ant. p. 121—129.

as . Gpielfucht (Rap. 24.), Sie hatten Gluck o ober Daterbfriele, benen fie bis gur Ausschweifung ergeben waten. Wenn da Miles verspielt word, pflegte man noch Den Lebten Burf auf feine eigene Berf n und Frenbeit m shame und ber, welcher verloren batte, murbe gutwillig des andern Anecht ober Leibeigener ; lief fich binden und bertaufen. Springer fagt bier von bem Bestpbalinger, menger in vielen Studen für bas Cbenbild ber alten Dente fichen balt; baf auch får ibn Burfel, Karten, und alle anbere Gluckspiele, vielen Reis batten; bag er mit fob comi Gifer bem Spiele, wenn er einmal Geschmack bate wir gefunden babe, nachbienge, baff er es nicht achte, wemt ihn gleich ber Suteberr wegen feiner Rachlaffigfeit, Die eine Kolne bavon ift, von ber Statte jagt: benn bie se Macht bat ber Gutsberr ; aldbann babe ber Meper fein Gut verloren, und fen fein eigentlicher Knecht. C. Gebaueri Vestig, Jur., Germ, diff. XII., de alea et fide Germanorum p. 461 - 521. Frank (heinr, Aug.) von den bffentlichen und Privatspielen ber alten Dentschen f. w. Erfurt 1791, in 4,

Staatsverfassung (Kap. 7. K. 11 — 16.) Sie hatten kein eigenes ober gemeinschaftliches Oberhamt; lebten

lebten in unabhangigen Staaten, wo fie nicht etwa fcon ausgeartet maren, als frene Leute. Co viel Bolter; fo verschieden ben aller Mebnlichfeit oder Uebereinstimmuna. ibre Berfaffung. Gie batten Boltsbaupter und Saus und Centrichter (fiebe biefe und folgende Artifel: Burft, Dere 20g, Ronig); aber teinem, auch bem erften Derzoge im Kelde nicht, war unumschrantte Dacht ober gesetzgebenbe und vollziehende Gewalt gegeben. Die Ration befchlof. befahl, unter Leitung ber Saupter; und fie geborchte: bie Ration entschied (immer unter bem geborigen Einflusse) über alles, mas fie und ihr Intereffe betraf, über Gegenftanbe bes Rriegs und Friebens. Go berrichte burch. gangig Frenheit r), bie Geele, fowohl ihrer politifchen . als friegerischen Berfaffung. Tacitus, ber bier (fiebe i. E. in den angef. Rap.) Schone Rachrichten giebt, untere richtet uns auch, aber aufs furzeste, von bem, mas ber Ration, den Sauptern ber Bolterschaften, ben Sau- und Centrichtern gutam s), überhaupt von dem gemeinen Befen ber Deutschen, auffer besagten Kapiteln, noch an mebreren Orten. C. unter andern bie Artifel Gefete. Gerichtsverfaffung, Strafen, Boltsverfammlung. ben vier Standen ber Ration, dem Abel (oder ben Che Ien , Ebelingen ) ben Fregen (Frenlingen , Bebren) ben Krengelaffenen (Laffen, Frenlaffen), ben Knechten und Leibeigenen (Enten) G. Die Artitel felbft. S. Cluveri Germ. Ant. p. 262 - 281. Conring de republica vet. Germanorum in bem erften Tom feiner Berte.

\$ 4

Etra

r) S. Bernhard de Plessen de libertate Germanica &c. Halae 1728. vermehrter 1729. in 4. (besonbere bas erfte Rapitel.)

a) S. Sorber Commentat, de Comit, vet, Germ. Vol. II. P. I. p. 37. fq.

Obgleich burch Beranberungen und Auswanderungen bie Granten der Sweven in die Enge gezogen wurden; fo blieben fie boch immer noch ein febr weitlauftiges Bolt v), bis endlich, ber Bund, ben schon Cafar und feine erften Machfolger trennten, gar außeinander gieng. Swevien ober Großbeutschland war ben dem ihnen gegebenen Um fang tind : bas gange Land gwischen ber Elbe, ber Beide fel und der Donau bieg Swevien. Oftwarts gab es auch tenfeit ber Beichfel bis in Livland, Curland und Lithauen binein, tenfeit der Etbe bis an die Seten z), und nord. marts bies . und ienfeit ber Offfee Smeven; aber meft. marts find bie Lander von dem Bunde auszunehmen, mels de fpaterbin Francia und Saronia beiffen. Was nie 17 alles für Bolter Sweven gewesen find, ober gu ihnen gerechnet werden, kann man nur nach den verschiebenen Res ten benläufig angeben: man ntug aber nicht aus der 260-Taffen, daß die alten Schriftsteller fic bier oft febr un bestimmt und verworren ausbrutten, j. C. frevifche Bol ter unter ihrem besondern Ramen neben den Sweven auf führen, weil sie Deutschland nicht genug tennen, und bet viclumfassende Swevenname - bazu die unterschiedener Stite

garn, Schlessen, Boblen und fiberelbischen Landern eins brochen founten, eine genugsame Macht entgegen zu fegen. Die Sweven, deren Sicherheit hauptsächlich bavon abbieng, brachten dies wichtige Werf zu Stande...

- y) Aethieus Cosmogr. und Orofius rechnen 34. Molfer, eis ne übergroffe Zahl, wo nicht Stamme allein genommen fenn konnen.
- e) Strabo fest bie Quellen ber Donau (bes Ifter, wie er fie nennt) nabe ben Sweven und bem herrennerwald. S. Strabo (Edit, Almelov.) Lib. IV. p. 317.

Reitalter, worauf ben ihnen teine Ruckficht genommen mirb - fle irre macht. Schon por bem Cafar batten fie fich über die Westfeite ber Elbe gegen ben Rhein ju ausgebreitet, bie Ubier murben lange von ihnen befriegt, und enblich zinnsbar gemacht, und bie Tenchterer und Ufive ten mußten ihnen, gar ihr Land raumen. Bon daber bat Cafar feine erften swevischen Rachrichten; und die auffere ordentlichen Dinge, welche ihm pon ben meven ergablt murben, reigten nicht nur feine Rengierbe, fie naber tens nen zu lernen, fondern auch feinen Briegsgeift gegen fo gewaltige und gefährliche Weinde. Er zog wirklich gegenbas bamalige Daiptwolf ber Swegen, bie Chatten, mele de an den Rhein grangten, zwischen ihm und der Elbe mobnten, ju Reibes und diese find es (G. Chatten ) ber ren Sitten und Berfaffung er unter bem Ramen Sweven, fo weit er fie tannte, befonders fcbilbert; pon ben rbei nifchen Sweren verftebt er auch bem Unfeben nach, mas ibm die Ubier von elbischen aber überelbischen Smeven berichten. Unterm Myauft fangen bie fwevifchen Grangen von dem Rhein felbff an, feit Agrippa die Ubier über ben Rhein führte, und Smeven ober Chatten von ihrem Lande Besit nahmen; auch Strabo a) und Dio Cassius b) bejeugen es; nur nennt Strabo die Chatten noch besons bers. fann fie aber boch megen ber Lage von den swevis ichen Boltern nicht ausschlieffen. Dach bem Dio find die Chat.

<sup>2)</sup> L. V. p. 446. Edir, ab Almeloveen: απο 18 Pyvou usχει 18 Αλβιος von dem Rhein bis jur Elbe reicht die Ration ber Sweven - seht vorber.

b) Lib, LI, 22, pag, 656, Edit, Reimari; Dio fast eigentlich: fie wohnen (περαγ ]# Ρηνου) über ben Rhein.

Chatten (er nennt fle aber nicht, fondern bie Enene! vom Mbeinftrom an) bie vornehmften, bie eigentliches Sweven. Mit der Trennung des Swevenbundes burd Anguits Stieffamilie (C. germ. Relbzuge) boren allmablig die freevischen Bobnfige an dem Rhein auf: jur Zeit bes Tacitus find Die Chatten nun lange nicht mehr Smer ven. Aber noch immer war er groß: Lacitus nennt uns unter bem Ramen Sweven noch eine Menge Bolfer iene feit ber Elbe, (bis nach Poblen - gegen Morben bert er ben den Cimbern auf), ber Caale, ber Trave u. f. m. und theilt fie in die, welche nordwarts in dem entferntes ren Demfchland, und bie, welche führefitts gegen bie Doneu naber ben Romern wohnten. Much bas Anseben ber Erecven war noch groß, fo febr man die Bundesmacht gefchwächt batte. Datte freplich ber Rriegebund, fagt Deinrich c) langer bestanden, fo murbe er allem Unfeben nach die fleineren Bolferschaften auch an fich gezogen baben, und Deutschland warde bald in einem furchtbaren Santen vereinigt morben fenn, bas ben Untergang bes romifchen Reichs um einige Jahrhunderte fruber bewirft haben konnte. E. Speneri Notit. Germ, Ant. Lib, V. p. Schoepperlini Prolus, qua suevize veteris per **26** — 33. temporum periodos descriptae primae lineae ad supplendam Speneri notit. ducuntur. Nördl. 1767. in 4. Anchersen Vallis Herthae p. 62 — 127.

Swevisches Meer (Rap. 45.) Co heißt auch das baltische Meer (die Offee) von den Sweven (E. baltissches Meer): Tacitus nennt es so, auch sinum Germaniae; Mela aber und Plinius den codanischen Meerbusen. S. Codan.

e) Ju feiner beutiden Reichsgeschichte.

bie

Coban, Meerbufen. E. Cluveri Germ, Ant. p. 646-652.

Swevus (Suevus). Die meiften verfteben unter biefem Fluffe die Ober, andere die Sprebe; Lacitus bat ibn nicht, nur allein bie Elbe in bem gangen alten Swei Man beruft fich untet anbern auf ben Btolemaus felbft, daß Suevus die Ober nicht fen, weil er ausbruch lich die Ober von bem Suevus unterscheibe, und folglich unter bemfelben bie Sprebe verftanben babe; weil er fere ner ben Suevus fo zeichne, bag berfelbe zwischen ber Dbes und ber Eibe nach bem Deer zufliesse: wiewohl man zue Beben muffe, bag er barin, bag er bie Sprebe burch bie Davel aufwatts nach ber Marne ju in die Cee fubre, Beiret babe. "Aber, fpricht Buchholt d), Ptolemaus folgte feinen eigenen Gebanten, untersuchte weniger, als er bachte: gubem giebt er bem Snevus ausbrudlich gren Musftuffe, an welchem fein Laciburgum gelegen haben foll. Dies fchickt fich gar nicht zur Warne, in die er die Spree be gelettet habe, fondern jur Ober, die gwar beutiges . Tages dren Ausfluffe bat, davon aber der in die Peene Spater entstanden, als die Swine und Dievenov, f. Ptoles tradus bat also dus dem Niadrus oder Oderstrom aus Irre thum wen Kluffe gemacht, weil er nicht genau untersucht, bag er ben Ramen Guevns nur als einen Bennamen bon bem Bolt babe, baburch er flieffet. Gatterer nimmt and mehr als einen Flug an; er fagt e), "der Guevus bochftwahrscheinlich entweder Die Sprehe allein, ober

<sup>4)</sup> In f. Gefchichte ber Chutmark Brandenburg: Erft. Th. G. 90. f.

e) In f. fouchr. Huivh. 6. 897.

ble Warne, Savel und Sprehe zusammen, die Ptolemand aus Irrthum für Einen Fluß gehalten. f) Er giebt bessen Quelle nicht an, aber er läst doch die Semnonen, die von der Mitte der Elbe an ostwärts wohnen, dis am den Suevus reichen: so weit erstreckt sich die Warne und Savel nicht nach Süden, aber wohl die Sprehe., Sund vergl. Cellarii Notit. Orb. Ant. Lib. II. Cap. V. p. 366. und 367.

Swionen g) (Rap. 44, K. 45.) Sie wohnten in bem heutigen Schweben, Kinn , und Lappland, ohne gefannt worben ju fenn, über bem Gebirge Cevo, beffen Rame mit bem Ramen ber Swionen offenbar verwandt ift. Lacitus begreift mehrere Boller unter ben Swionen, son benen er aber nichts ju fagen weiß, weil er fie nicht kennt, und kein Romer je zu ihnen gekommen ift. Wat er weiß, bas bat er von Sorenfagen; baber et fich aud in feiner Erzählung vorsicht, und lieber schweigt, ebe ei (er hat ben Plinius vor fich) in Jrrungen getathe. les, mas er von ihrem Site fagt, ift, baf fie mitten i bem Ocean wohnten: er nennt nicht einmal Scanbina vien (S. Scandinavien), bas boch Plinius hat. Bon be Bolterschaft der Swionen giebt er uns einige Rachrich ten, die ihr Seewesen angeben: benn Schiffarth trieber fie febr; aber micht des Rriegs und Raubes, als de Sandlung wegen. Speneri Notit. Germ, Ant. Lib. V p. 170 - 179. eigentlich von p. 175.

Tar

f) C. ebendaf. G. 808.

g) Bielleicht ist Swionen fo viel, als Seewohner; ein wei umfassender Name ist es bepm Sacitus, und vor ihm he sie niemand.

Coban. Meerbufen. S. Cluveri Germ. Ant. p. 646—652.

Swevus (Jueyus). Die meiften berfteben unter bielfem Rluffe die Ober, andere die Sprebe; Lacitus bat ibn nicht, nur allein bie Elbe in bem gangen alten Eme vien. Man beruft fich unter anbern auf ben Ptolemaus felbit, daß Suepus bie Ober nicht fen, weil er ausbruch lich die Der von bem Suevus unterscheibe, und folglich unter bemfelben die Sprebe verftanben babe; weil er fere ner ben Suevus fo zeichne, bag berfelbe zwischen ber Dbes und der Elbe nach dem Meer zufliesse: wiewohl man zue geben muffe, bag er barin, bag er bie Sprebe burch bie Davel aufwarts nach ber Marne ju in bie Cee fubre, geirrt babe. "Aber, fpricht Buchholt d), Ptolemaus folgte feinen eigenen Bedanken, untersuchte weniger, als er bachte: judem giebt er bem Suevus ausbrucklich groep Musfiuffe, an welchem fein Laciburgum gelegen haben foll. Dies fchick fich gar nicht zur Warne, in die er bie Spree be gelettet habe, fondern jur Oder, bie gwar beutiges . Tages bren Ausfluffe bat, bavon aber der in die Peene fpater entftanden, als bie Swine und Dievenov, f. Ptoles maus bat also dus dem Viadrus ober Oberftrom aus Irre thum zwen Kluffe gemacht, weil er nicht genau unterfucht, daß er ben Ramen Guevns nur als einen Bennamen von bem Bolt babe, baburch er flieffet. Gatterer nimmt auch mehr als einen Klug an; er fagt e), ber Guevus ift bochtwabricheinlich entweder bie Gorche allein, ober tie

<sup>4)</sup> In f. Geschichte ber Chutmark Brandenburg. Erft. Th. S. 90. f.

e) In f. fpuchr. Univb. 6. 897.

Borgug behaupten. E. Claveri Germ. Ant. p. 543 – 546. Cellarii Notic. Orb. Ant. Lib. II. Cap. V. sect. J. p. 377. sq.

Testamente (Rap. 20.) E. Erbschaften und Si bauer in f. Vestig. Iur. Germ. p. 563. sqq.

Thule. Es wird von den Alten ein unbekanntes und bas aufferfte Land gegen Morben genannt; und ma ift noch im Streit, welches barunter zu verfteben fen. k Es baben bie Griechen und Romer allem Anfeben nad nichts gewiffes weber von seiner Lage, noch von der ei gentlichen Beschaffenheit gewußt: balb scheinen fie bies balb ienes Land fo ju nennen. Wet uns noch die befter Rachrichten giebt und geben kann, ist Botheas von Dal filien 1). Er ift felbst an Thule gelandet, abet, fagt et er felbit, nicht in die Gegenden gekommen, wo bie Son ne um die Zeit ber Sonnenwende im Commet nicht un ter bent horizont gienge, und nicht nabe bem Eismeer wie er auch unterscheibet, mas er gefeben, und mas e nur von ben Ruftenbewohnern gebort babe. Dan fant 'nach seiner Beschreibung und ben Erzählungen Scandi navien

k) Bufching, Brotier f. w. verfteben barunter Schottlanb und die baju geborigen Infeln gegen Schottland über welche ehemals ju Norwegen geborten: andere, als Aban von Bremen, Cluver f. w. Island.

i) um fich von ber Glanbwurdigkeit und dem Gemichte fef ner Zeugniffe zu überzeugen, muß man die mehrmals ge dachte Abhandlung bes Frebberrn von Wedel, und zwar die erfte Abtheilung von dem feandinavischen Sauptits der Eimbrer (vergl. die 2te von den Geschichtsüberbleiß-feln der Eimbrer) lesen.

mavien, b. i. Morwegen und Schweben m), bie im MU terthum fur eine Infel gehalten wurden, nicht vertennen; und bepdes Lage und Entfernung von Britannien, von ba er gegen Morben schiffte, fubren (es ift menigstens febr mahrscheinlich) zunächst auf die Ruften ber norwegte ichen Proving Thile n), welcher Mame auch uralt ift, ben er aber auch von gang Norwegen und Schweben braucht. Auch mas er von bem Clima und ben Producten fagt, Rimmt mit ber Beschaffenbeit biefer norwegischen Ruften überein. hieher find ohne Zweifel werft in Scandina viens Landen die Abonicier in ihrem Sees und Sands lungsreifen getommen, und haben ben Ramen, wie nache ber Ontheas, über gang Rorben ausgebehnt : baber um fo leichter geschehen konnte, daß die Alten ben Ramen Thule bald Diefem, bald tenem Lande geben, jumil ba bie Phonicier und Massilier ber Sandlungsvortheile mer gen fich unbestimmt und ungewiß ausbruckten, und enbe lich gar, wie ber phonicische Sandel aufhorte, bie wente gen Kenntniffe ber Gricchen von Morben verloren giene gen , ober noch mehr verdunfelt murben. Bon Thulens - 25ce

m) Nicht nur norbische, auch andere Gelehrte, halten Rote wegen und Schweden für Thule. Procopius verstand ebenfalls unter Thule nichts anders, als Norwegen und Schweden. S. bessen Erichlungen nach Medels Angabe ben Stritter in seinen Memor, populor. T. I. p. 427. sq. und in Grotius Ausgabe ber Histor, Gotthorum, Vandal, er Langob. p. 260. und 261.

b) Der Thilenmarken: Aethicus Cosmogr. und andere schreie ben Thyle (S. Salani diff, de veris et antiquis Gothor, Tedibus) Tile, Lille, ftatt Thule.

Beschaffenbeit bemerke ich nur biefes aus bem Intbeas daß ibm die Einwohner iener norwegischen Ruften erzähl en: ibre Ruften erstreckten fich nach Rorben bis in bE-Rabe bes Cismeers; bas Meer umgebe ben Erbfreis fen fest und unbeweglich, Luft, Erbe und Waffer bier mit einander vermischt. Ontheas konnte schon in den now bifchen Gegenden, bie er bereifte, von ben wunderbaren Erscheinungen manches felbst erfahren, ober von abnib den auf die beschriebenen fclieffen: er fabe t. E. ben Kroftrauch ober Gienebel an ben Ruften auffteigen. Thus lens Geschichte ift nun nicht mehr fo buntel, wie fie Strabo macht, ber nur bas gallische, nicht norbische Cele . tice , tannte , und ben Irland bas Ende der Schiffarth nach Rorben glaubte: wenn man nur ben Uptheas, bet son ber Kentischen Rufte aus felbst babin geschifft mar, mit geographischen und mathematischen Renntnissen, bie ibm icon Eratofthenes und andere zugeschrieben baben, ausgeruftet, bes Lanbes Lage und Befchaffenbeit erforfct batte, jum Rubrer mablt. S. auffer ber Wedel Jars. bergifchen Abhandlung auch bie allgemeine Welthift. 31fter **2b. 5.** 14 - 21.

Tracht E. Kleidung (Rap. 31. R. 38.) hier nur , so viel: den Kopf trug man insgemein blos; das haar ließ man herein, und über die Schultern hangen, oder man band es gegen den Scheitel in einen Knoten. Nur tvenige hatten helme oder Sturmhauben, oder Kopfe von wilden Thieren mit hornen s. w. über sich gedeckt. S. Cluveri Germ. Ant. p. 105—120. Clesselli Antiquit. German. potissimum Septentrional. p. 302—348.

navien, b. i. Mormegen und Schweben m), bie im Mi terthum fur eine Infel gehalten wurden, nicht vertennen, und bepbes Lage und Entfernung von Britannien, von ba er gegen Morben fcbiffte, fuhren (es ift wenigftens febr mabricheinlich) junachft auf die Ruften ber norwegte fchen Proving Thile n), welcher Mame auch uralt ift, ben er aber auch von gang Mormegen und Schweben braucht. Auch was er von bem Clima und ben Producten fagt, ftimmt mit ber Beschaffenbeit biefer norwegischen Ruften überein. Dieber find ohne Zweifel tuerft in Scandina viens Landen die Phonicier in ihrem Sees und Sands lungsreifen getommen, und haben ben Ramen, wie nache ber Ontheas, über gang Morben ausgebehnt : baber um fo leichter geschehen tonnte, bag die Alten ben Ramen Thule bald Diefem, bald tenem Lande geben, jumal ba Die Phonicier und Massilier ber Sandlungsvortheile wer gen fich unbestimmt und ungewiß ausbruckten, und enbe lich gar, wie ber phonicische Sandel aufhorte, bie wente gen Kenntniffe ber Gricchen von Rorben verloren giene gen, ober noch mehr verdunfelt murben. Bon Thulens - 23ce

m) Nicht nur norbische, auch andere Gelehrte, halten Rote wegen und Schweben für Thule. Procopius verstand ebenfalls unter Chule nichts anders, als Norwegen und Schweben. S. beffen Erjählungen nach Medels Angabs ben Stritter in seinen Memor, populor. T. I. p. 427. sq. und in Grotius Ausgabe ber Histor. Gotthorum, Vandal, et Langob. p. 260. nnd 261.

b) Ober Ebilenmarten: Aethicus Cosmogr. und andere schreie. ben Thule (S. Salani diff. de veris et antiquis Gothor. sedibus) Tile, Bille, flatt Thule.

ders in und um Strafburg inne batten. Sie wohnen fagt Lacitus, am Rheinufer felbft, mit ben Bangione und Remetern. Dier macht Satterer r) folgende Anme fung, welche die drep genannten Bolfer angeht: "Det Unfeben nach widerspricht in der Bergablung Diefer Bo Fer Sacitus bem Blinius und Btolomaus ihnen benber Wlinius fest: Remeter, Tribocer, Bangionen; Tacitus Bangionen, Tribocer, Memeter, iuft umgetebrt; Btol maus, Tribocer, Bangionen, Remeter. Allein fie babe (wie er an einem andern Orte ausführlicher zeigt) al brepe Recht. Diese Bolter mobnten untereinander, 1 wie sie zu Cafars Zeiten im ganbe ber Sequaner einqua tirt worben, ober fich felbft einquartirt haben. man bie Stabte, fo wie fle Ptolemans unter biefe bre Bolter vertheilt, mit ber Folge eben biefer Stabte, wi fie die Peutingerische Tafel und das Itinerarium Antonir angeben, vergleicht; fo wird man finden; dag ben Rhei abwarts erstlich gang oben ein Theil der Tribocer, zu un um Stragburg ein Theil ber Bangionen, sobann wiede Tribocer, barauf Memeter, und endlich Ubier ju und ut Coln gewohnt baben. Tacitus ordnet fie ben Rhein al warts, Plinius aber aufwarts. Auf diefe Art verschwir bet aller Wiberspruch., S. von ben Tribotern Claves Germ. Ant. p. 365 - 371. und Cellarii Notit. Orb. Ant Lib. II. Cap. III. sect. VII. p. 238. (eigentlich) p. 241 -246.

Trunkliebe (Kap. 22. K. 23.) Man kann unfer Bater von der Reigung jum Trunk durchaus nich fren

r) 6. fondronift. Univ. S. G. 781.

Ereverer o) (Kap. 28.) Es halt sie zwar Tacis tus für keine eigentlichen ober gewissen Germaner, aber sie sind es wirklich gewesen, wie sie denn selbst, solche zu senn, behaupteten, und sich auf ihren Ursprung aus Deutschland viel einbildeten: nur wurden sie mehr ihres Wohnstiges wegen zu den Gallern gerechnet, seit sie sich in dem belgischen Gallien niederliessen. Sie machten das selbst ein Hauptwolk aus, hatten in dem heutigen trieris schen Gediete ihren Wohnsis, und waren fren. p) G. Speneri Notit. Germ. Ant. L. VI. p. 300—307. Cellarii Notit. Ord. Ant. L. II. C. III. seet. VIII. p. 253—262.

Triboker q) (Rap. 28.) Gallische wirkliche Gers maner, die das heutige Elfaß (aber nicht gang), besons & 2 bers

- 6) Bon treut, ober bem Comparativ treuer (fidi, fideliores, treue Leute): die Romer verwandelten nur den Diphsthong eu, und machten zwei Splben daraus. Sie führsten den Namen währscheinlich, noch ehe sie nach Belgien zögen, und von ihnen ist die Stadt Trier (der Name des Bolfs ward der Name der Stadt) benennt: und einerde in i, welches man häusig (z. E. Tribaci und Tresboci) sindet, verändert.
- p) &. Plinii Hift, Nat. Lib. IV. fect, XXVI. Cap. XVII. Sate
- 4) Auch Tribocher, wie man in einigen Eremplaten bes Dlie nius findet, S. Claveri Germ. Ant. p. 367. von drepen Buchen, wie ein Ott baber im Elfaß noch den Namen ju drepen Buchen hat: die Baume waren heilig, und man schlug seine Wohnung auch gern am Gehölzt auf, wie Tacitus im 16ten Rap. sagt.

und bergleichen Berbandlungen murben ben Trinkgelagem vorgenommen; als mare, wie Tacitus fagt, ju feinen : Beit die Ceele ju vernunftigen Entidlieffungen offener; jum groffen feuriger. Sogar gottesbienftlichen Uebungen mur ben fle angebangt, und endlich felbft eine Art Bereinum rung. - Dierdurch nun arteten fie allmablig in feftacen feste Gebrauche, und gefestiche Gewobnbeiten aus; un Trinten mard alfo eigentliche Vollefitte... Rur beman nicht, was allmählig noch bazu kam, und er fcbitmm wurde, auch ben ben guten alten Deutschen fide! Das Wett . und Gefundheitstrinten mar, wie Bes terfen v) erinnert, ein unschuldiger, bem menschliche TE Bergen fo gang gemäßer Brauch: benn mas tonnte bet Deutsche im Buftande ber Froblichkeit, fein Gefühl mit gutheilen ftrebend, feinen Freunden und Geliebten beffee res munichen, als Gefundheit, bas befte Gut, befonders in tener Beidenzeit, ba Ruftigfeit und Leibesftarte die bor züglichiten Eigenschaften waren? ober was konnte feine Seele freper offinen, um bas Bebachtnif eines achibaren Rriegers, ober eines treuen Gefellen ju fepern, als fein fuffes Rag? - Aber bas Bettgefauf murgelte allmablig fo febr ein, daß ber Deutsche fein Ehrgefühl auch auf Die Rraft im Trinfen übergetragen zu baben scheint: et molte nicht allein im Streite, fondern auch im Erinten ein Beld fenn. Rarl ber Groffe fonnte unmöglich burch alle feine Berordnungen (auch burch fein und ber Melter ffen Benfviel nicht, benen er bie Tugend ber Diuchterns beit einscharfte), ben immer mehr eingeriffenen Uebein fteuern.

<sup>4)</sup> S, in b, angef. Schr. E, 10, f.

Frenfprechen: fle war Rationalneigung; Trunfliebe ift aber noch nicht Bolleren. Sie hatten biefe Reigung mit and beren roben Bollfern gemein. "Ben bem immermabren ben Jagen und Rriegen, fagt Beterfen s) mit Recht, in einem feuchten, rauben, malbicht milben Simmelsstriche, mußte ihnen auch ein reigenbes erwarmenbes Mittel bie erquickenbfte Starkung; anderfeits wegen ber Rube und Der ftolgen Arbeitsscheue, eine unwiderstehlich lockende Uns terhaltung fenn., Wie bie Eruntenliebe ber Deutschen pe einer eigentlichen Rationalneigung warb, fest Beterfen fcon auseinander. "Die Art ihrer Berfassung (heißt es unter anbern t), ihre öffentlichen Gerichte und Berath. schlagungen, ihre gemeinschaftlichen Opfer und Refte, bie lebenabnliche Berbindung, ba iunge Rrieger ben Kurften ober heerführern im Dienste und Unterhaltung ftanben; alles biefes veranlagte groffe und baufige Zusanmentunfe Trintgelage gefellten fich bann immer ban. - -Die zwiefache Kreude und Offenheit bes Berzens machte eben biefe Belage, ben welchen fie berrichte, fo angenehm. Wer fich ber Freundschaft eines beutschen Stamp mes empfehlen wollte, burfte nur Mitzecher werden. Stas lus, ber Cheruster Bergog, war romifch erzogen und gefinnt, feinen Leuten alfo verhaft; aber er trant und fcwelgte nach Landesart mit ihnen, und marb eine Zeit lang wieder willkommen u). Was noch weit wichtiger tft, Bundniffe, Gefchlechter . Berbindungen, Bertrage und

s) G. f. Schrift am Enbe biefes Artikels. S. 1. f.

t) S. chendas. S. s. f.

u) Tac. Annal, XI. 16.

i :

:

und dergleichen Berhandlungen wurden ben Trint porgenommen; als mare, wie Tacitus fagt, gu Ren bie Scele ju vernünftigen Entichlieffungen offen groften feuriger. Sogar gottesbienftlichen Uebunge ben fle angebangt, und endlich felbft eine Mrt rung. - hierburch nun arteten fle allmablig in feste Gebrauche, und gefestiche Gewohnheiten aus Trinten mard alfo eigentliche Vollefitte... R man nicht, was allmählig noch dazu kam, m fcbimm murbe, auch ben ben guten alten Deutsc de! Das Wett . und Gefundheitstrinten mar, m terfen v) erinnert, ein unschuldiger, bem menf Bergen fo gang gemäßer Brauch: benn mas tom Deutsche im Buftande ber Broblichfeit, fein Gefü gutheilen ftrebend, feinen Kreunden und Geliebte red munichen, als Gefundbeit, bas befte Gut, be in tener Selbenzeit, ba Ruftigfeit und Leibesftarte 1 guglichiten Gigenschaften maren? ober mas tonn Seele frener offinen, um bas Bebachtnif eines at Rriegers, ober eines treuen Befellen gu fepern, fuffes Dag? - Aber bas Wettgefauf murzelte al fo febr ein, daß ber Deutsche fein Ehrgefühl a Die Rraft im Erinken übergetragen zu baben sche molte nicht allein im Streite, fonbern auch int ein Seld fenn. Karl ber Groffe fonnte unmöglie alle seine Berordnungen (auch burch fein und be ften Benfpiel nicht, benen er bie Tugend ber Di beit einschärfte), ben immer mehr eingeriffenen

<sup>4)</sup> S, in b, angef. Schr. S, 10, f.

Reuern, noch weniger eine Reigung unterbrucken, welche der gangen Lebensart fo gemaß, und in die berkommliden Gebrauche ber Ration bereits fo tief eingeflochten war. Der himmelftrich batte auch noch vieles von feis ner alten Feuchtigkeit und Raubigkeit; Die Walbungen begten noch Baren, Wolfe, felbft Elenthiere; Jagen, Reiten, Rampfen, Rriegen blieben Die einzige Sauptbe fchaftigung. Statt nachzulaffen, muchs vielmehr bie alle gemeine Trunkliebe, die so allgemein und bervorstechend wurde, bag in und auslandische Geschichtschreiber fie als einen Sauptzug beutscher Art und Sitte angaben. Das Broingen, Bettgefauf und tobe Chrgefühl trieb man oft bis jur viebifchen Tollbeit. - G. Ian. Thaddaeus (ber eigentliche Mame de Khautz) de Germanorum veterum aviditate bibendi, von bes Berfaffers Bruber (Constantin Frang Klor. Anton von Rhaut) mit Anmerkungen wiedes Be Leipzig 1771. in 4. berausgegeben, und (9. 28. De terfen's) Sefchichte ber bentichen Rationalneigung jum Erunte. Leipzig, 1782.

Tuisk ober Tuist (auch Tuit), S. Rap. 2. b. B. und Anmerk. m) n) o). Er wurde in den alten Bolkseliedern der Deutschen, als Stammvater der Nation, der aus der Erde, d. i. der nicht von einem andern entstandden sen, besungen; und der Name scheint es zu bestätigen, wie auch der Galler Dis laut der Nachricht, die und von ihm gegeben wird, dem Namen nach derselbe senn mag. Tuit, oder Thiud, Theut, Thiod, Teote Theodan, Thiudan bedeuten nämlich in altdeutschen Dias

lecten w), Erbe, naber Bermanbter, Bater, Sonig, Bolt; daber noch Teite, Tata, fur Bater, und Dot für Pathe, hier und ba, zumal unter ben gemeinen Leuten, 1. C. in Franken üblich, und viele chorographische Benennungen, als Detmold, (Teutoburgum), Dithmarfen, Leuteberg f. w. entstanden find. Ber er eigentlich fen, und woher er gekommen, welf man nicht. In ibm, als bem Urheber und Anfang bes Gefchlechts, verlieren fic ihre Sagen : wabricheinlich liegt Roachifche Tradition, pber, wie man fie nennen will, ju Grunde; und fie ift nur mit ben alteften Rationalfagen vermifcht, und biefe burch die Mischung verdunkelt worden. Auch bat uns Tacitus ben mabren Inhalt ber Boltslieber, woraus er Diet, vermuthlich nur burch Erzählungen icoopft, wohl inicht recht bekannt machen konnen. Irre ich mich nicht, fo druckt Tuift ober Tuit, bas ben ihnen Gott bedeutete (E. Ancherien am angef. D. p. 372, - 388.) ober ber the Gott mar, in ber Sage jugleich bie 3bee bes Quist (ober Tuift, Tuit, Deut) bes Schopfers aus; und es ift nicht fcmer, ju begreifen, wie bende Sagen jufame menfloffen; aber vergeblich ftreitet man um ben Bater unserer Bater. Bon biefem Stammwater haben ohne Smeifel mir ben Ramen, ber urfprunglich Quisten ober Tuitschen senn mochte, (baraus Tentisei, Theodisci, Thuitones

W) S. Wachteri Gloffar. Germ. p. 275 - 276. 1673 - 1674, Anchersen in f. Vallis Herthae Cap. 10, S. 16. pag. 385. fq. Eccardi leges Francorum Salic, et Ripuar, pag. 20, et 21.

tones ober Teutones x) entstand), wie man auch v) aus bem Sollanbifchen Duitsch (ausgesprochen Duist), f. w. 2) fcon vermuthen fann. Abelungs Ertlarung a) iener Stelle (E. Rap. 2. Not. \*\*) von bem Ramen Germas mer muß hier etwas ausführlicher angezeigt werben, als ich es in ber Anmerkung that. Er mennt, aus ber Core melifchen Stelle erhelle, baf biefer Rame an bem Rice berrhein entstanden fen, indem die nachherigen Tungrer querft die Deutsche, b. i. die Allitten (bekanntlich gegen bie Gallier) genennt worden maren, und baf bie Ros mer, benen biefer Rame schwer auszusprechen war, übers fest und Germant b. i. Bruber baraus gemacht batten. Er erinnert auch, baf biefe von einem ungenannten Bere faffer vorgetragene Ableitung sowohl mit ber Sprache. als auch mit ber Gefdichte fehr gut übereintame: mes nigftens mare fie unter allen bisher verfuchten bie natur. lichfte und wabtscheinlichfte. Dir beucht aber boch, baf bie Geschichte nicht febr gunftig ware, ba wir nicht nur Fargliche, ju bem wenig bedeutenbe, Rachrichten von ies 25

nen

- a) Der Teutoni, wie man ber ben beffen Seribenten fine bet, und auch ben Cicero de lege Manilia c. 20, (Theutoni): Teutones und Teutoni bennt Wellej. II. 12. in eis nem und eben bemfelben Berieden.
- y) S. Abelungs grammatifchefritifches Borterbuch ber hochs beutschen Mundart im Artifel Deutsch. Erfter Theil G. ¥337.
- 2) 6. Mrt. Germaner.
- a) S. f. Worterb. 1, Th. S. 1338,?

nen Reiten vor bem Cafar, und von ienen beutschen Bil fern baben, fonbern auch Spuren, ia Beweife ber gwie tracht und Reinbfeligfeit unter ben beutschen Bolfern fim ben, die fich vereinigten, und vereinigen follten, noch sur Beit bes Cafars bieffeit bes Rheins, und ienfeit in der Rabe; da ferner der alte Swevenbund nicht in ben Begenben entstund, und bie rheinischen Bermaner fo mehr ale Reinde beffelben zeigten. Warum beiffen nur Die Churonen, Condrusen, Bamanen und Carefen, Ger maner ober Deutische, b. i. Allierte, ba bie meisten Beb. gen Deutsche maren, die nach Beriagung ber Gallier birt ihren Wohnsit aufschlugen? Und wenn auch die Go Schichte bier gunftig mare, fo fann fie boch nicht berech tigen, bem Borte Germani bicfe Bebeutung unterzule gen, b. i. fie fur romifche Ueberfegung in bem vollen beutschen Sinne zu balten : ia wiber bie Gewohnbeit ber Romer und anderer Bolter eine Ramensüberfetung als berrichende Benennung (man bief bie Deutschen gar nicht anders, als Germani, und Deutschland - Germanien) gelten ju laffen. Much ift bie Stelle meines Bebunfens 2. E. ob metum bann nicht erflart; bie Schwierigfeiten find eben nicht geboben. Was noch bemerkt merben muß, Die Spracherflarung bes Worts beutsch ift gan; eines Abelungs murbig; aber nur burch bie Unmenbung auf ben Tacitus, wird unfer achter Rame Deutsche, ber fo alt ift - ich mochte behaupten, so alt, als die Ration in ihrem Urfprunge - ein neuer erft bamals aufgefome mener Rame, was boch, baf ich menig fage, ber muthe maklichen Geschichte und Sprache entgegen ift. ber Rame Deutsche so spat aufgekommen fenn foll, wele den

sen hatte dann die Ration, oder der Bollerstamm zu vor geführt? — S. Cluveri Germ. Ant., pag. 64 – 70.
Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. III. p. 103 – 110. Gebaueri Vestig. Jur. Germ. p. 916 – 937.

## 11.

Ubier b) (Kap. 28.) Sie wohnten Anfangs, b. i. jus Beit bes Cafars an bem Rhein, ben Treverern gegene : pber, und gwischen ber Labn und bem Dann. Ihr Gee biet war groß: es begrif auch bie beutige Wetterau in fich. Gleichwohl konnten fie gegen die Sweben ober Chatten fich nicht behaupten; fie mußten benfelben ginse bar merden, und julegt gar ibre Befigungen verlaffen. Sie batten fich einmal ben Sag ber Eweven zugezogen. und ihn durch die Berbindung mit den Romern nur noch permehrt. Unter bem Raifer August begaben fie fich, um Rube vor ihren geschwornen Keinden ju baben, über ben Rhein, und gwar unter ben Schus ber Romer: Agrippa führte fie binuber. Und feitbem fie bier über und unter Coln wohnten, nahmen fie auch ben Bennamen Agrippiner, nicht von Agrippa, (G. Agrippiner) fondern von ber Agrippina, ber Gemablin bes Raifers Claubius an, welche in ber von ben Ubiern erbauten Stadt (oppidum Ubiorum) geboren war, und eine Colos nie babin geschickt hatte: baber ber Rame Colonia Agrippins,

<sup>))</sup> Satterer mennt, es fen fo viel, als die Oberlander, fuperiores, im Gegenfate der Ikanonen ober Niedere fander.

pina, und civitas Agrippina von dieser Stadt der Ubler, heut zu Tage Coln. S. Cluveri Germ. Ant. pag. 402—410. Cellarii Notit. Ord. Ant. Lib. II. Cap. III. sec. IX. p. 262—269.

Usipier ober Usipeter und Tenchterer, (Kap. 32.) Bende Lotter find wegen ber Rachbarschaft und Bleich beit ber Schickfale in ber Geschichte mit einander wer Man tann ihren Wobnste, ebe fie bon bm bunben. Sweven oder Chatten, beren Dacht fie nicht widerfie ben fonnten, vertrieben worden, nicht mit Semigbeit angeben. Gie lieffen fich aber, nach ber Pertreibung, ba fie juvor bren Jahre lang in beutschen ganden bet ungegen, an bem Rieberrhein in ben Befigungen bet Menopier nieber, welche biefe nun raumen mußten. Gat terer unterrichtet uns c) über bie Grangen alfo, wenn er von ben Ufipiern und Tenchterern rebet. 1) Gegen Morgen fliegen fie fubmarts an bie Chatten (c. 32.), nordwarts theils an die Chaucen, die fich auf ber Dit feite ihres gandes bis an die Chatten frumnten (c. 35.), theils an die Bructerer, vormals und ju Saciti Beit an bie Chamaver und Angrivaver (c. 33. vergl. auch Las cit. Annal. XIII. 56.); 2) gegen Guben an bie Labn, bie fie von ben becumatischen Keldern absonderte; 3) gegen Weften an ben Rhein, von ber Labn an bis etwas über ben Einfluß ber Lippe hinunter: benn fie bewohn. ten certum iam alveo Rhenum ( biefe Eigenschaft verliert ber Rhein ben ber Schenkenschanze, mo er fich in Ar-

me

e) In f. fonchronift. Univ. Sift. C. 789. f.

ne theilt, um die Redensart zu verstehen, darf man nur ie Paralleistellen (Tackt. Annal. II. 6. und Mela III. 2. nachlesen), ausserdem sagten die Tenchterer selbst (Taskt. Hk. IV. 64.), daß sie nur durch den Rhein von den Ubiern, die im beutigen Solnischen wohnten, abgesschett wären; 4) gegen Rorden lag zwischen ihrem Lansde und der Rheintheilung, folglich zunächst oberhalb der den Insel, ein Strich Landes, dessen Andau die Köner, wenigstens die A. Chr. 58. keinem deutschen Bolte gestatteten, ob sich wohl die Chamaver, die Indanten, die Usspeter selbst, und nach diesen letztern die Kriesen, und die Ansibarier darin sessynlässen versuchten f. spnchr. Univ. Hist. 707. und 708.) — G. Claveridern. Ant. p. 543 — 546. Speneri Notit. Germ. Ant. ib. IV. p. 228 — 236.

## N.

Bandalen a) (Vandalii Rap. 2.). Tacitus hat sie in einer Beschreibung der beutschen Bolter nicht ausbrucks ich; aber unter seinen Sweven, welcher Name ben ihe im eine Menge Bolter begreift, kommen vandalische Bolter vor, und den Namen selbst hat er in dem angesihrten Kapitel da er alte achtbeutsche Sauptstämme ben delegenheit der Boltslieder bemerkt. Er konnte sich viels icht so wenig, als Plinius in den Unterschied und Umfang

d) Benm Plinius (S. Hift. Nat. Lib. IV. fect. XXVIII.

Cap. XIV.) Vandili: Go bie bestere Lesart, nicht Vindili: Zosimus, Procopius f. w. haben auch Bardidoc.

fang ber Bandalen finden. Es ift fcwer, is somber lich, ibre Lage und Stanzen genan zu bestimmen. konnen uns fast nur an bem Plinius e) balten; von foe teren Banbalen ift bier nicht die Rebe. Er giebt zwer thre Lage nicht an, aber er kennt als Bandiler die Rure gundionen, Bariner und Suttonen, berein Bobnfige ber kannt find, und wir konnen aus seinen Rachrichten weis ter feblieffen, zumal da es ausgemacht ift, baf er im mer nur einige Sattungen bet Samptvolfer in feinen funf Classen angiebt. Sind nun die Burgundidnen, Barinet und Guttonen Bandaler, fo find es obne Ameifel auch Die unter ihnen und junachft wohnenben Bolfet, als bie Reubigner, Avidnen, Angeltt, Cubolen, Emardonett, Muithonen, ferner bie Lemobier, Rugier und Sibinen: zulent und vorzüglich bie Langobarben, welche Jornan des und Paul Diaconus f) ebenfalls Bandglen neunte. Es batten bemnach bie Banbaler obngefahr zwifchen bemt Elb . Dbet . und Weichselftrom gewohnt , und werin bie Beneben, wie es mehr als wahrscheinlich ift, wormes lich ju ben Bandalern gehoren, fich bis nach Breuffen erstreckt. Was noch wohl zu bemerten ift: Die Caffins ide

e) 6. am angef. O.

f) S. Hug. Grotii Prolegomena p. 23. fq. und 22. fq. in bet von ihm herausgegebenen Historia Gotthorum Vandalorum et Langobardorum. Benm Paul Diac. bet auch Binilet hat, S. in eben det Ausgabe bes Grötius p. 244, 745, and 750.

lagt die Elbe im Bandalischen Gebirge g), also in Bob. men entspringen, wie man auch auf ber Beutingerischen Tafel die Bandaler bier neben ben Marcmannen findet. Sie breiteten fich überhaupt gegen bie Mittag , und More genfeite immer mehr aus, tamen ben romifchen Grans gen naber, und nahmen anch an ben Marcmannischen Unruben mit Antheil. Go mare benn Tacitus entidul digt, er bat die Bandaler nicht übergangen: fie find une ter feinen Sweven. Es ift ber Urfprung und Bebrauch bes Ramens, wie ber Umfang ber barunter begriffenen Bolter, noch immer ungewiß, und Schwierigfeiten une terworfen : er war es noch meht ju tenen Zeiten. Dan tann nur mahricheinlich fagen, bag bie Sweven mehrere Bolfer , die Bandaler weniger , unter fich begriffen ; baß ber Rame urfprunglich Gine Bedeutung babe; bag auch wohl bende zuweilen für einander gebraucht wurden. Aber mit Gewifibeit fann man bingegen behaupten, bag bet Rame Banbalen in der Kolge ber Zeit allgemeiner wurs De, und ben ber Smeben verbrangte. Bielleicht fieng . man icon an, um bie Beiten bes Tacttus ihn weniger au brauchen, ba ber machtige Bund nicht mehr beftand; aber ben Romern war die Cache nicht fo befannt, ober wenn fie es war, fo brauchten fie boch lieber ben in ihrer Gefchichte fo mertwurdigen und ihnen mehr gelaus figern Namen. - S. Cluveri Germ. Ant. pag. 695 -698. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. IV. p. 148. fq.

Van

g) G. Sarbuins Nor. 25.) am angef. Orte bes Plinius, p. 221, Tom. I. feiner neuen Ausgabe.

Vangionen h) (Kap. 28.) gallische wirkliche Gere maner, die mit den Tribocern und Nemetern an dem Rheinuser wohnten, ohngefähr in dem Wormser Gediet: auch um Straßburg war ein Theil der Bangionen. Ihr Hamptort bekam (wie mehrere Bölker ihren Rasmen der Stadt oder dem Pamptorte selbst gaben) in der Folge den Namen Bangionen, daher einites Vangiomem Worms genennt wird. S. Cellaria Notit. Ordis Ant. Lib. III. Cap. III. sect. VII. p. 250—253. Schammt Histor. Episcop. Wormstiensis Part. I. Cap. I.

Variner (Kap. 40.) Sie wohnten ben Angeln sunachst und ohne Zweifel auch ben Sachsen. Gatterer balt sie für Anwohner ber Warne im Mecklenburgb schen i), von welchem Flusse sie den Namen bekommen batten; es sind auch noch andere Ortsnamen, als Waren s. w. in der Gegend übrig: W hatten die Romer ohnedem nicht, und setzen dafür ihr V. S. Cluverl Germ.

- b) Longolius von Wanten, alfo fo viel, als Mautenbe: fie hatten auch teinen beftanbigen Sig, find den Rhein hing über und wieder herüber gezogen.
  - 1) "Sind juverlässig, sagt er, Anwohnet bet Warne in Medlenburg (S. s. spnchr. Universalbist. S. 769.): benn Bacitus macht sie ju Nachbarn ber Angeln, und läst sie nehst einigen andern Bolkern bis an die Offse hinunter reichen. Ptolemaus hat in dieser Gegend die Pharodes ner zwischen dem Chalusus (der Trade) und dem Ewes dus (der Warne.).,

Serm. Ant. pag. 603 — 607. Speneri Notit. Germ. Ant. Lib. IV. pag. 148 — 150. Anchersen Vallis Herthae pag. 136 — 138.

Veleda k) (Rap. 8.), eine ber erften Propherinnen: bet Deutschen, beren Ausspruche mehr, als irgend einen; undern, für Gotterfpruche gehalten wurden. the eble Jungfran, aus ber Nation ber Bructerer. Um Ah recht wichtig zu machen, und die Ehrfurcht noch mit bernebren, lief fte fich vor feinem Denfchen feben; nut' bon einem boben Thurme, in einer Gegend um bie Lipit De, gab fie ben Rathfragenben Antwort burch einen ibi? ter nächsten Verwandten! Ihr Ansehen stieg burch bie sinftige Prophezeihung det gegen die Romer unter der Anführung bes Civilis aufgestandenen Deutschen, und burd bas Glud ihrer Waffen. Bennabe berrichte fie 1) mit bem Livilis, beffen Dacht fie jugleich vergrofferte, ther die Bructerer, und über viele andere deutsche Bols ter, bag die Romer fogar bie Beleba felbft bitten muße im, die gegen fie aufgebrachten Gemuther gu befanftie sen, und Frieden herzustellen, welcher auch erfoffte. Bus kat wurde fie aber als Gefangene nach Rom gebracht, unter

k) 6. Wachteri Gloffar, Germanic, p. 2762. und 1963.

<sup>1)</sup> S. & Tacit. Histor. IV. 61. Dabet auch (Histor. V. 25.) bus Bolt ber Bataver (Die Groffen ober bie Eblen find bier entgegengeset) gestehrt: man wollte lieber, wenn tman swischen herren wählen muffe, — es sep anftändie Ber — bem römischen Kaiser, als einem deutschen Weise, D. i. ber Beleda, aeberchen

unter dem Bespassar, und im Triumphe aufgeführt. S. Keysleri Antiquitat. septentr. et celtic. pag. 472 — 480. (auch p. 377.) Gebaueri Vestig. Iur. Germ. p. 939. sq. Schutze (Godf.) de Velleda Virg. Germ. divinis celebrata honoribus in seiner sylloge exercitatt. ad Germ. sacr. gent. steinstum p. 23. sq.

Deneden m) (Venedi Kap. 46.) Sie wohnten tenseit der Weichsel unter und neben den Aestwern n) bis an die Ossee: gegen Mittag gränzten sie an die Baskars nen, und gegen Mitternacht an die Fennen. Bon ihr nen, und gegen Witternacht an die Fennen. Bon ihr nien hat der venedische Busen, der ein Theil des sweissschen Meers (oder der Ostsee) ist, und in welchen sich die Weichsel ergießt, den Namen. Sie sind ein sehr als des Wolf: in der altesten Bernsteinsgeschichte erscheint schon ihr Rame. Aber es mussen die alten Veneden oder Wenden von den neuen Wenden die nicht Deutsche sind, unterschieden werden. Sie wurden von den Aestwern verstagt, und man sindet sie nachher unter den Sleven, mit welchen sie sich vereinigt, von der Weichsel bis zur Elsbe,

- m) Richt Beneter am abriatischen Meer. Schleier:
  "Die Berwechselung machte schon bep den Griechen Bets wirrung. Sie hörten von Wenden, und vermengten sie mit den Benetern in Italien, die ihnen näher waren: im Wendenlande war ein Fluß Eridanus; im Beneters lande war der Po; folglich mußte der Po der Eridanus fevn.,
- a) Sowohl in Liv ale Eurland find noch lieberbleibsel in ben Stadten Benben und Wendau.

be, und auch über biefelbe weiter ausbreiteten. Gattes ter (und por ihm Abam von Bremen, Aventin f. m.) balt fie mit ben Bandalen für ein Bolt; benn i) fagt er o) bieienigen alten Schriftsteller, welche bie Banbas Im haben, haben die Beneber nicht, und umgekehrt. Plinius hat Bandalen ober Bindiler, aber keine Benes ber; Tacitus hat Beneder, aber feine Bandalen: eben fo auch Ptolemaus, wie Cacitus, bat Beneber, aber time Bandalen. 2) Gerade fo weit von Often nach Beften, langs ber Offfee, als nach Minti Ungaben, wenn man fie nut Caciti feinen vergleicht, der vandalische Ras me reichte, erftrectee fich feit ber Bolfermanberung ber Rame ber Wenden an ber Offee. Aber Plinius p) bat die Beneden 9), er führt sie nur nicht - so versteht es Satterer - unter ben beutschen Boltern auf, weil er fie intweber fur keine Deutsche hielt, wie auch Tacitus ben fich anftebt, ob er fte lieber ju ben Sarmaten rechnen foll, oder weil er in feiner Claffification nicht alle Bols fer angiebt, nicht alle nach ber Reihe bererzählen will, fondern immer nur einige bemertt. E. mehreres in bem Artifel Bandalen. Bu ben Bandalen gehören fie ohne Breifel, haben auch von ihrem Sige aus gegen Mittag in anderen Landern der Bandalen, als diese ihre be-M 2 fanns

<sup>36</sup> führe nur die Sauptgrunde von Gatterer an. S. f. funchron. Univerfalbift. S. 828-832.

P) Bift. Nat. IV. fed. XXVII. Cap. XIII. Harbuin. Ausg.

<sup>4)</sup> Er hat fie aus fremben Rachrichten.

180

Diehzucht Kap. 5. R. 12. und Kap. 23. (auch Kap. 25. und 18.) Sie wurde als der vornehmste Nahrungsstweig der Deutschen stark getrieben; ihr sumpsichter Soden und ihre fetten Weiden thaten hierzu die besten Diensste. Wan hatte Vieh in Menge; in zahlreichen Deersden bestand aber auch ihr gröster und einziger Reichsthum: nur war zes insgemein r) von kleinem Wuchse, und unansehnlich, wie man es noch hier und da in gleischen Verhältnissen sinder, (S. Rap. 6.) die man doch zum Kriege brauchte: von denselben heist es noch überdies an eben dem Orte s), daß sie nicht zugeritten worden, und gar nicht behend gewesen wären. S. die Artikel Ackerdau und Jagd, auch Cluveri Germ. Ant. p. 129. sq.

Vindelicien. Es erstreckte sich von dem Lech bis jum Inn, und der hauptort war Augusta Vindelicorum, b. i. Augsburg. S. Artif. Ratien. Cellarii Notit. Ord. Ant. Lib. II. Cap. VII. p. 412—421.

Vogel.

r) Bon ben thuringischen Pferben tann es g. E. nicht gele ten: Begetius rieth feinen Landsleuten, ben Romern, bag fie fich thuringische Pferde jur Reuterep anschaffen follten.

ere' ergl. Caefar. Bell. Gall. VII, 64.

Vogel (ber) ist ein Berg in bem Graubundners lande, wo der hinterrhein (dren Stunden über dem Dors fe hinterrhein) entspringt, und wird auch St. Bernhard din ober der kleine St. Bernhardsberg genennt. Einis ge nennen ihn den Bogelsberg; aber nicht richtig t), da diesen Namen ein Gebirge führt, welches sich im hessischen anfangt, und also leicht Misverständnis verurssacht wird.

Volkslieder (Rap. 2. Kap. 3.) Man hatte Lies ber (fie maren freplich noch febr roh), worin Selben und Thaten besungen murben u), ebe man noch Geschiche te dem Auge, wie dem Ohr, ju ergablen wußte: man nennt fie Barbenlieber, obgleich die Deutschen bamals noch feine Barben batten. Colche Lieder maren iene swar nicht, bie Carl ber Groffe, fammeln ließ; aber boch febr alte Lieder, worin Thaten alter Konige (fo Schreibt Eginhart) und Rriege befungen murben. Der Monch Ottfried, suchte fcon burch feine Reimerenen evangelischer Geschichte bergleichen Bolfsgefange aus dem Bedachtniffe ju bringen; aber noch mehr that der Cles rus nachber, bag bes Raifers Bemuhungen vergeblich waren, und nichts von feiner veranftalteten Sammlung auf. M

t) Lateinisch heißt er auch nur avicula, aber auf ber französischen Karte Mont d'eiseau, und italianisch Monte del Uccello.

u) Caniturque adhuc barbaras apud gentes heißt es von better herman ber Cheruster benm Lacitus Annal, II. 88.

auf und tam. E. die Artifel Barben und Druiben : vergl. Cluveri Germ. Ant. p. 163. sq.

Volkeversammlungen (Kap. 11. K. 12. K. 13. auch Rap. 6. R. 10. R. 22.) Es fam ju gewiffen bes Stimmten Reiten v) bie Ration, b. i. Eble und Bebren zusammen: hier wurde alles, was die gange Ration betraf, und in ben Sauen nicht entschieben werben konnte, porgenommen. Man berathschlagte über Krieg und Krieben; man flagte (peinlich) auf Leib und Leben, und Die Strafe murbe vollzogen; man mablte Baupter und Borfteber; man umgurtete ben fabigen Jungling mit bem Schwerbt, und ruftete ibn jum Rrieger aus. Dan versammelte fich unter fregem himmel, wenn es Rew oder Bollmond mar, und immer, wie jum Rrieg gerus! Ret, in Baffen. Reber batte bie Krepbeit ju fprechen, ber Frenling, wie ber Eble, ber wehrhafte Jungling, wie der Mann. Die Kurften und Sauptleute überlegten zuvor die Landtagsfachen, und konnten in den Berfammy lungen überreben; aber bas Bolt gab ben Ausschlag, und führte feine Beschluffe aus. Riemand, als nur ber Priefter, übte Recht und Gewalt; fie mar ibm aber aufgetragen : von ber Prieftergewalt im Rriege beift es, daß sie als auf gottlichen Befehl ware ausgeübt worben. - S. Sarber Comment, de Comitiis vet, Germ. (burchs gange Buch i. E.) Vol. I. Pars L. Cap. I. p. 5. ſq.

v) Man hielt auch auffer ber bestimmten Zeit allgemeine Landtage, wenn es die Umftande erforderten. S. Sorber de Com, Vet. Germ. Vol. II. Pars I, p. 43. fq.

Aq. Cap. III. pag. 36. fq. Cap. IV. pag. 45. fq. Cap. VI. p. 58. fq. Vol. II. P. I. p. 40. fq. Gebaueri Yestig. Iur. Germ. differt. VI. de Comitiis Vet. Germ. p. 161—216.

### Unmert. Es gab breverlen Berfammlungen

- 1) Ueber wichtige Sachen, a) allgemeine, b. i. ber Rastion, b) besondere, b. i. der Saupter und Richter vor dem Landtage.
- 2) Ueber minder michtige, eine Berfammlung ber Bors nehmen (principum).

### W.

Wahrsagung (Kap. 8. K. 10.) Man wahrsagte und ließ wahrsagen ben öffentlichen und wichtigen Angelegens beiten, zur Zeit des Kriegs und Friedens. Nicht nur die Priefter (S. Priefter), auch Frauen, die man (S. Audinia und Beleda) insgemein kluge, weise Frauen nennt, verrichteten dieses Geschäfte. Es standen übers haupt die deutschen Weiber (S. Weiber) ben der Hoche achtung, die man ihnen widmete, und ben dem Sange der Deutschen zur Wahrsageren, auch in diesem Stücke in einem sehr guten Eredit wis aber einige, als die Bes M2 4

w) Ariovift hat es mit Schaden empfunden, daß er ein uns beschränktes Bertrauen in mahrsagende Frauen fette: er ließ, auf ihr Anrathen, vor dem Neumond mit dem Eafar kein ordentliches Treffen zu halten, die Bortheile des Siegs aus den Sanden: Eafar hingegen, der von dem Aberglauben gehört hatte, nütte die Gelegenheit ihn zu schlagen. S. Caesar Bell, Gall. (I. 39.) I. 50—54. leba, Sanna, Jetta, bat, wie sich Tacitas (zuwellen nach seiner Sewohnheit) zu stark ausbruckt, der Aben glaube vergöttert, d. i. man folgte ihnen, wie Götter aussprüchen. Masyns, König der Senonen, nahm so gar die Sanna als Rathgeberin mit sich nach Rom, als er zu dem Kaiser Domitian und den Angelegenheiten seiner Nation reiste. Auch in den Kriegszügen hatte man Prophetinnen ben sich, wie z. E. aus dem Kriege, weich Artovist wider den Casar führte, bekannt ist. Schureri Germ. Ant. p. 258—262. Gebaueri Vestig. Ins. Germ. p. 939—953.

Waffen (Rap. 6. R. 11. R. 13. R. 18. R. 22. L. 27.) Sie hatten verschiedene Waffen: Schilde, Pfriv men, Lanzen, Schwerdter, Wurfgeschosse, Keulen \*); und sie waren ihnen beilig. Sewisse Wassen trugen ste beständig; selbst zu Bette, nach unserer Art zu reden, giengen sie bewassnet. Die vornehmste Wasse war das Schild, insgemein von dunnen Brettern oder Weiden gemacht, das durch seine Grösse den Mann bedeckte, und nicht nur gegen den Angriss schild auf Schild schof, werts Schild an Schild, und Schild auf Schild schof, der Keind zurück prelkte. Man bemalte es mit ausgesuch ter Karben; nur die Arier strichen es schwarz an. Die Pfried men, eine Art von leichten Spiesen oder Picken y) kout

x) Die Aeftoschen Bolfer jumal brauchten haufig Reu I (Rap. 45.)

y) Einige verftehen mit bem Jfidorus (Origin, XVIII. 6.)

te man auch in der Ferne als Wurswaffen brauchen; nicht etwa nur in der Nahe. Lanzen, d. i. Spiese von anserventlicher Grösse, und auch Schwerdter, brauchet man nur wenig. Die Shwerdter (der Lemovier und Rügier ihre ausgenommen) waren sehr lang; aber ohne Spisse. Wursgeschoß führte allein der Fußgänger; und keder von denselben mehrere. Panzer und helme sah man wur selten; es scheint, daß sie mehr die Edlen und die Ansührer getragen haben. S. Achenwall de vet. Germatmis — Goettingae 1755. in 4. Strauch in s. Opusculis dist. III. p. 42 — 74.

Waldungen S. berchnischer Wald. Nur dieser kommt benm Tacitus in seinem Deutschland vor, aber in seinen Annalen, und ben andern alten Schriftstellern vor und nach ihm werden mehrere genennt, und von ihnen Rachrichten geliesert, die iedoch meistens, ia alle, nur Ebeile von dem fast unermessischem Hercynia sind, als Martianae silvas (der issige Schwarzwald) Caesia silva, Teutodurgensis saltus, Semana silva, Bacenis, Gabreta silva, Luna silva. Unser thüringer Wald, Harzwald, Schwarzwald, Spesshart, Steigewald s. w. sind Theile von dem Hercynia, der sich noch über Germanien him aus erstreckte. S. Cluveri Germ. Ant. L. III. p. 702—708. Speneri Notit. Germ. Ant. L. II. p. 82—98.

M <

Weis

Ripuarior. pag. 185.) aber Cacitus hat ichon vorher Schwerbter, und feine Beschreibung ber Pfriemen ift bem gang entgegen.

meiber (ober weibliches Geschlecht Rap. 7. R. 3. R. 15. R. 18.) Sie wurden einer besondern Achtung merth gehalten. Die Mennung von ihrer Babrfagungse aabe bat mobl bas meifte ju ihrem Ansehen bengetras gen. Aber auch ihre schonen Eigenschaften und Tugenben baben fle ehrwurdig gemacht, und die Gemuther gefes felt. Wenn man ben Tacitus lieft, fagt Tittel z), glaubt man ba nicht in bem golbenen Zeitalter bes iconen Befclechts zu fenn? Schute bat ein eignes Buch verfer tiat, das eine Lobschrift auf die Weiber der alten Deute schen und nordischen Bolter enthalt, und auch so überfcbrieben. Man fagt, fpricht er in bem Anfange feines Buchs, daß bas weibliche Gefchlecht fowohl burch feine Schönheit ber Seele, als bes Leibes felbst verehrungs. werth machen konne; und ich will es in einem richtigen bistorischen Beweiß barthun, wie reichlich unsere muttere liche Ahnen mit benberlen Schonheit verfeben gemefen find. Weliche Erene ift ficher ihre glangenofte Tugend. -Unch Macher hat von ber Berehrung bes weiblichen Seschlechts ben ben alten Deutschen (Schleig 1750. in 8.) geschrieben.

wohnung (Kap. 16.) Sie hatten weber Stabte noch eigentliche Dorfer: die Wohnungen lagen zerstreut auseinander a), wie man noch in Westphalen auf plats tem

<sup>2)</sup> In f. Aussuhrungen jur teutschen Reichsgeschichte.

a) Wenn in den Schriften der Alten, Stadte der Beutschen vortemmen, so bedeutet der Ausbruck nur befestigte Dere ter, oder die grofferen und vornehmften Wyte (vici) in ben

n Lande b) nichts, als einzelne Saufer findet. Man ute sein Haus ober seine Hutte, an einen Bach, ober uell oder Gehölz c) ie nachdem eine Gegend gesiel, ganz mach und schlecht, so daß man seinen Aufenthalt, wenn lenn mußte, oder gesiel, auch bald wieder verändern kinte; aber dauerhaft; iedes Haus hatte seinen Joseum, oder einen gewissen Raum, den sie mit einem Zaun zur mit Pfählen umgaben. Behauene Steine oder ges zims

den Sauen; und auch diese waren so wenig, als die ans dern Flecken oder Obrser aneinander gebaut. Sie ers kreckten sich wegen der durch einen grossen Raum abges sonderten Häuser so weit, daß wenige Häuser schon eis nen beträchtlichen Umfang einnahmen. Bellejus (II. 120.) redet auch, als dort die Römer bep ihrem Einfall in Deutschland die Flecken in Brand stecken, nur von Bers brennung der Häuser (urie domos.)

- b) S. Springer in f. Bew. baf Lacitus feine Ergablungen von den alten Deutschen aus Befiphalen habe, im neum ten Bande der historischen Bibliothet von Gatterer.
- p. 20. sq. Springer fagt in der angef. Schrift von den Weftphälingern, daß sie viel lieber mitten in den . Walb, in den tiessen Grund eines Thals, in die Witte einer großen heide ihre einfache schlechte Wohnung bauesten, als in einen Flecken, oder auch nur in den doch weitläuftigeren Zusammenhang einer sogenannten Bauersschaft: dies versecht sich aber nur von Leuten, die sich vom Feldbau nähren wollen.

simmertes Sols hatte man nicht, auch feine Dachtig Es mar alles wies die Ratur gab: man legte g. E. I denftanme übereinander, decte fie mit Etrob ober On oder Gestrauche. Doch mar ihre Wohnung verschiebe weil einige mehr bas Romadenleben fortsetten, and mehr ben Ackerbau trieben; auch bie, welche bem Ah naber, ober mit ben Romern befannter waren, ibre & zu mobnen und zu bauen, etwas verbeffert haben mogt Einige baben auch ihre Saufer übertuncht, welches mo Sanfer ber Eblen maten. Ein fteter Aufenthalt mar m fcon ju Cacitus Zeit ben Deutschen eigen geworbe bağ er felbst diese Eigenschaft jum Unterschied ber Ge maten bemerkt : von allen beutschen Bolkern konnte et frenlich nicht fagen. Wie es mit ihren Bohnungen b innen aussab, bavon bat auch Cacitus nichts; nur a feiner Rachricht von Keuer und heerd , die er im Borbe geben giebt, und aus ber Wohnart bes gemeinen Be phalingers fann man vermuthen, oder auf damalige ? ten schliessen. (S. Rap. 20. Not. i). Co beift ce Mofers Denabr. Gefch. (G. 123. f.) von der Wohnu eines gemeinen Bauern. "Der heerd ift faft in b Mitte des hauses, und fo angelegt, daß die Krau, m de ben demfelben fist, ju gleicher Zeit alles überfeh tann. - Dhne von ihrem Ctubl aufzusteben, überfie fie zu gleicher Zeit bren Thuren, bankt benen bie berei tommen, heißt folche ben fich niederfeten, behalt ib Rinder und Gefinde, ihre Pferde und Rube im Aug butet Reller und Rammer, frinnet immer fort und for Ihre Schlafftelle ift hinter biefem Reuer, u fie behalt aus berfelben eben biefe groffe Aussicht, fic

thr Sesinde zur Arbeit aufstehen, sich niederlegen, das Keuer verlöschen und anbrennen und alle Thüren auf und tingeben, hort ihr Bieh ifressen, und beachtet Reller und Rammer. Jede zufällige Arbeit bleibt in der Kette der übrigen, s. w. Ein ringshetum niedrig abhangendes Strohdach schütt die allezeit schwachen Wände, wärmt Haus und Vieh, und wird mit leichter Wühe von ihnen sethzt ausgebessert. Ein grosses Vordach schütt das Haus nach Westen, und beeft zugleich den Schweinsoben. Und um endlich nichts zu verlieren, liegt der Wistpfahl vor der Ausfahrt, wo angespannt wird. Mehreres siehe im 16ten Kap. und in den Anmerk. Vergl, Meusels Sesschichtsorscher zen Eh. Seite 156. f. S. Cluveri Germ. Ant. p. 83 — 91. Clesselii Antiquitat. Germ. potissmum Septentrional. p. 144 — 191.

Stumpf (Joh.) in der Schweizer Chronic. B. II. p. 24. "Die alten Germani hattend keine Stett als pet: ire kand warend zertheilt und ausgezilet in sonders bare Gow, Gericht, und Gemeinden (welche Casar civitates, das ist, wente Gemeinden oder Burgerschaften nennt) dahar meins Achtens noch die Centene oder Zendsten und kandgericht kommend. Es sind auch der alten gebeuw, heuser, und wohnungen in den slacken, nit nach stattlicher Ordnung an einander gedawen, sonder went unterscheiden. Entweder als Cor. Tacitus wil, aus Forcht bes Fhürs (Feuers), oder aus pnwissenheit der groben und vnersahrnen Werkmeistern, oder nach dem eines neden hoffstatt, dem Brunnen, vald, garsten, holz, oder straassen an gelägnessen wat &c.,

3.

eitrechnung (Rap. 11.) Man fieng ben Tag, wie Die Gallier d), mit Connenuntergang an: bas ift faft alles, was wir wiffen. Tacitus fagt noch, bag fie benm Ren . ober Bollmond ihre Berfammlungen gehalten batten: und fo mogen fie auch fonft gerechnet haben, von einem Meumond zum andern, oder nach Mondmonathen. "Schon im gemeinen Leben e), mußten fie, bag von Reumond an gerechnet über die vierzehnte Racht Bollmond, und fo mies ber Meumond fen. Rach biefen benben Beiten rechneten fie, festen ibre Landtage, ihre Religionsubungen an. Sa. citus findet gleich etwas befonders barin, daß fie ben Reumond und Bollmond fo liebten; aber ihre Chronologie forderte diefes. Bom Neumonde bis jum zwenten Botte monde war eine Tachlische Brift von funf und vierzig Las gen: mathematifch berechnet aber nur 44. Lage, 1. Ct. 6'. 1". 30". Bie biefem dronologifchen Jrrthum porgebeugt mart, miffen wir nicht. Die Zeit vor bem Deue mond mar ihnen vielleicht eine ungluckliche Beit, bebente felbst, wie viel eine Ration, wie die germanische, burch feine Abmefenheit verlor. Dag ber Neumond ihnen werth war, weil er ihnen die hoffnung einer erleuchteten Dacht brachte, ift gewiß, daß sie aber auch aftronomisch aenau ben Eintritt beffelben mußten, fieht man baraus, dafi die Probhetinnen bem Artovift (Chrenveft) verbieten lieffen, vor bem Meumond eine Schlacht ju liefern. S. Claveri Germ. Ant. p. 229 - 233.

d) Caefar. Bell. Gall. VI. 18;

e) S. Anton im beutschen Museum z. St. 1779.

# Germanische

# jeldzüge der Romer,

infofern fie

: Kenntnis der deutschen Länder und Sitten nöthig sind. The state of the s 

### Kurze Nachricht

#### v o n

## den Germanischen Feldzügen der Romer-

mangelt, weber vollständige noch umständliche Nache richten bievon auf uns gekommen, welches unter andern aus Tiders Keldzügen erhellet, von denen uns nur fünf bis sechs bekannt worden, da er doch, wie er benm Tacie tus (Annal. II. 26.) selbst sagt, deren neun auf Augusts Befehl unternommen hat. Indessen sind doch noch die Kragmente, die uns übrig geblieben sind, auf alle Weise zu benüßen.

1) Druff vier Feldzuge. Der gewaltige Ginfall ber Cicambern, und ihrer Bulfevolfer, der Ufipeter und Tenetrer, in Gallien A. 3967. und die ichandliche Riebers lage bee Lolling 3968, Die Gueton (August C. 23.) ber nache maligen des Barus gleich achtet, nothigte die Romer gu ben ernftlichsten Unstalten wider biefe Bermaner; wie benn auch biefe baburch 3969 ohne Schwerdtstreich jum Frieden gezwungen murben, aber beffen ungeachtet turz barauf wies ber in Gallien eingefallen find. (Dio LIV. 20.) Diefes pers anlagte Druft erften Keldjug U. U. 748. ober 3972. (Die Caff. LIV. 32.) Er jagte bie Germaner (Dio beift fie nach feinet Bewohnheit Relten) aus Sallien, gieng barouf nabe an der Batavifchen Infel felbit in bas Land ber Uffe peter, und von bannen in bas Land Sygambris, und nach. bem er barin große Bermuftung angerichtet, schifte er ben N 2 Rhein

Rhein binab in ben Ocean, unterjochte die Friesen, und wollte über den See in das Land Chaufis schiffen, blieb aber mit ben Schiffen im Trodenen figen, und ward burch bie Kriefen, beren Fugvolt fich mit ihm vereinigt batte, gerete tet. Db in biefem erften Feldzug icon, ober erft in einem ber folgenden, zugleich die Chatten unterjocht, und bie Marcomannen (die nebst den Sneven um diese Reit noch am Mann und Oberrhein berumschwarmten ) bennabe gu Grunde gerichtet worden, läßt fich aus Klorus (IV. 12.) und Orofius (VI. C. 476.) nicht mit volliger Gewisbeit entscheiben. Im zwenten Feldzuge A. U. 743 ober 3973 (Dio LIX. 33.) gieng Drusus gleich mit anbrechenbem Krubling über ben Rhein, bezwang die Ufiveter, brang auf einer über die Lippe (Lupias) gefchlagenen Brucke in bas Land ber Cherufter bis an die Wefer. Diefen weiten ' Bug fonnte er beswegen leicht unternehmen, weil eben ba mals bie Spgambern mit ihrer gangen heeresmacht mider Die Chatten, die allein unter allen benachbarten Bolfern ihnen ihren Benftand (wider bie Romer) verfagt baben. ausgezogen waren. Drusus durchzog alfo bas Land ber Sngamber ohne ihr Bormiffen ; er murbe auch über bie Bafer gegangen fenn, wenn ibn nicht ber Mangel an Lebensmitteln und die Unnaherung bes Winters, auferdem aber auch ein im Lager gefehener Bienenschwarm (eine ungluch liche Borbedeutung) abgeschreckt hatte. Deswegen mare fchirte er nicht weiter. Da er aber bereits auf bem Rude wege in Kreunds Lande begriffen mar, gerieth er in bie großte Gefahr, indem ihn die Feinde ofters aus einem hinterhalte angegriffen, und einmal in einer engen und hoblen Gegend vollig eingeschloffen baben. Es fehlte nicht viel, fo mare er mit ber gangen Armee ju Grunde gegans

gen. Blos die allugrofe Sige und Rubnbeit der Reinde bat ibn gerettet; benn ba bie Barbaren fich einbilbeten, alle Romer auf einen Angriff vertilgen, zu konnen, und beswegen in ber größten Unordnung auf fie losgiengen. mußten fie juructe weichen, und fonnten feitbem bie Ros mer nicht anders, als nur von weitem beunruhigen. Das ber Drufus, um ihnen auch feines Orts ju zeigen, bag er fie verachtete, ein Raftell wider fie am Zusammenfluffe der Lippe und bes Alifo (nach ber gewöhnlichen Mennung Ele fen ben Deuhaus im Paderbornischen, am Zusammenfluffe ber Lippe und Alme, aber wie ich glaube, am Zusammenflusse ber Lippe und Life ben Lisborn), und noch ein anderes nas be am Rhein, felbst in dem Lande ber Chatten (auf dem Bebirge Taunus, bas ift, auf der sogenannten Sohe ben Ibftein) erbaucte. Dies lettere Caftell fcheint ju ertens nen ju geben, daß die Romer in biefem Kelbjuge auch ein Corps ben Manng ben Rhein haben paffiren laffen: wie fie benn auch in ben folgenben Keldzugen die Germas ner meiftens von zwenen Seiten zugleich, namlich am Dbers und Riederrheine, anzugreifen pflegten. Bon dem britten Feldinge A. U. 744 oder 3974 weiß man weiter nichts. als was Dio (LIV. 36.) fagt: namlich Drusus habe so wohl andere, (ungenannte) beutsche Bolter, als auch nas mentlich die Chatten, welche bas von den Romern (vers mublich in dem vormaligen gande der Ubier) ihnen anges wiesene Land verlaffen , und fich mit ben Sngambern vereinigt hatten, theils burch Berheerungen hart mitgenone men, theils unterjocht. Druft michtigster Feldzug mar ber vierte und lette A. U. 745. ober 3975. Mach Dio (LV.I.) gieng Drufus (ben Maing) in bas Land ber Chatten (welde oftnordwarts bis uber bie Cher binaus fich erftrecten, Tacit. Annal. I. 55.) und nachdem er alles, was ibm vor-

tam gludlich, obwohl nicht ohne große Mube und I luft, befiegt und bezwungen, gelangte er bis an bie @ ven (beren nordweitliche Grange die Spige bes boch feben Waldes mar, f. oben. E. 703. ), von bannen t tete er feinen Darich gegen bie Cheruster (bie ber boi nische Wald von den Sueven trennte, f. oben G. 70: fente über die Wefer, verheerte alles, und brang fo an die Elbe vor, welcher Rlug in den (ju Dio Zeiten genannten) vandalischen Gebirgen entfpringt, und fic das nördliche Weltmeer ergießt. Vergeblich suchte er a · biefen Klun zu raffiren; er errichtete aber ooch bafel einige Siegeszeichen, und gieng bierauf guradt. - Di er fing fogleich an, jurudigugeben, und ftarb auf t Marsche an einer Krantheit, ebe er noch ben Rhein Maing) erreicht batte. Er fturgte namlich mit bem P be, welches ihm bas Schienbein bergeftait gerschmette daß er den zosten Lag bernach starb (Livius Epit. et Cein Bruber Tiber, ber von Ticium (Mavia) aus 1 bie Alpen und den Rhein zu ihm in Germanien mit faunenswurdiger Geschwindigkeit eilte, traf ihn nod bendig, obwol dem Tode nabe an (Baler. Mar. V. Rach Strabe (VII. S. 291.) ftarb Drufus, wie er swischen ber Caale (2/2,25) und bem Rhein einen g lichen Prieg geführet batte. Dag unter Calas nicht Iffel, auch nicht die frankische, sondern die fachfilche C Ic, Die zwischen Barby und Deffan in Die Gibe fid gieft, ju verfteben fen, fegen alle Umftande vollig a Breifel. Aus Klorus (IV. 12.) laffen fich noch folg wichtige Bufage zu den bisher angeführten Machrie von biefem letten Reldzuge Druft benfugen. fagt Florus, ordnete gur Berficherung ber Provingen 1

4

all Besakungen und Bostirungen an (przesidia atque cu-Rodias ubique disposuit) langs der Maas, langs der Elbe, lings ber Wefer. Rur allein am Rheine bauete er mehr als funfzig Raftelle. Ben Bon und Gesonia (nach ans tern bald Mains, balb Rogefia ober Rovefia) legte er Bruden an, und fette fie burch Rlotten in Sicherheit. Durch ben bis auf diese Reit noch nie gesehenen, noch bes trettenen berconischen Wald öffnete er einen Durchgang u. i.m. .. Mus bem bisberigen laft fich Druft Marfchroute ton Maing bis an die Elbe giemlich genau bestimmen. Er wa burch bas Land ber Chatten, bis an bie Grangen ber Eneven, fcmantte fich barauf nordwarts nach ber Befer, burchbrang verbeerend bas Land ber Cheruster, und tam bis an die Elbe, ohne bag man irgendmo findet, bef er bis in Bobmen eingebrungen. Auf ben Rudwege, (fo wie obne 3weifel auch auf bem Beimwege) traf et of bie Begenben zwischen ber Saale und bem Rhein bet Maing. Erwägt man nun alles diefes, fo wird man leicht feben, daß die Elbgegend, an welche Drufus durche schrungen, unterhalb Barby gu fuchen, und unter bem bertynischen Balbe, ben er geoffnet, ein Theil bes Bare 18 m verfteben fen.

2) Die ween ersten Feldinge Tibers. Rach Drust Lob erhielt sein Bruder Elber, der nachmalige Raiser, das Commando in Sermanien. Im ersten Feldinge A. U. 746. oder 3976. Bellej. II. 97. und Dio LV. 6.) durche weg er siegend und ohne Berlust alle Theile von Sermanien (versteht sich innerhalb der Elbe). Aus Furcht vor ihm schickten alle Barbaren, die Sygambern ausgenommen, Gesandte, die um Friede baten, und Sermanien ward bennahe eine römische Provinz. Zulezt mußten sich

÷

auch die Sngambern ergeben, von benen Tiber viele Taufend (40,000, nach andern 90,000) nach Gallien an das Rheinufer verfest bat ( Sueton im August 21. und im Tib. 9. Tacit. Unnal, II. 26. und XII. 39.). Daf ben bie fer Gelegenheit auch Gueven mit nach Gallien verfest worden, fagt Sueton (im Ang. 21, vergl. mit Tacit. Un. nal. II. 26.) ausdrucklich: wiewol andere, aber allem Un. feben nach ohne Grund, fur Gueven Ubier lefen. Wahre fceinlicher Beife gebort nicht in blefe Beit, mas Ctrabo (VII. C. 290.) anführt, daß aus den rheinlandischen Bes . genden Germaniens einige Bolfer von den Romern nach Sallien verfett worden, die übrigen aber, wie jum Ereme pel bie Marfen, fich tiefer in bas innere Germanien gejogen haben. Gemeiniglich laffen unfere neuen Schriftfel ler auch die Marcomannen unter dem Marbod um, diefe Beit nach Bohmen mandern, welches aus bem obigen (G. 708. folg.) zu beurtheilen ift. Dag übrigens burch die Berfetung der Engambern, und durch andere gluckliche Unternehmungen Tibers, große Bewegungen unter ben Bermanern verurfacht worben, lagt fich leicht erachten; es fagt es aber auch Dio (LV. 8.) ausdrücklich, welches eben Tibers zwenten Feldzug U. U. 747. oder 3977. veranlagt hat, wiewol barinnen nach Dion's Berficherung nichts mertwurdiges vorgefallen.

3) L. Domitii Aenobarbi Feldzug. Während Tibers siebenjährigen Aufenthaltes (von A. U. 748. bis 755. oder von 3978. bis 3985. das ist, bis zwen Jahre nach Christi Geburt) führten andere römische Feldherren den Krieg in Deutschland, unter andern L. Domitius Aenobarbus, des Kaisers Rero Großvater, und M. Bincius. Bon des Bincius Keldzuge weiß man gewiß, daß er A. U. 754. oder

im erften Jahre nach Chrifti Beburt gefchehen; aber von 2. Domitii Keldzuge ift bie Zeit nicht genau befannt, auch weiß man nicht, ob er ein ober mehrere Jahre gebauert. Doch ba ber Damm (pontes longi), den L. Doe mitian anlegen laffen, U. U. 769. schon durch das Alter be-\_. fchabiget und zerbrochen war (Tacit. Unnal. I. 63.); ba ferner 2. Domitius fchon 2. U. 738. Conful gewefen (nach ben Fastis Idat, und Noris.); so muß wohl bessen deutscher Relbing in frubere Beiten, als berfelbe bes Bincips, folge lich vor A. U. 754. gefest werben: weil fich aber vor Tibers Entweichung nach Rhobus, b. i. vor A. U. 748. teine schickliche Zeit biegu finden lagt, fo glaube ich, nicht zu irren, wenn ich ihn zwischen A. U. 748. und 754, bas ift, mischen 3978 und 3984. ober A. Chr. 1. fege. Diefer Keldzug ift um gwoer Urfachen willen mertwurdig; erftlich barum, weil bamals ber lange Mohrbamm (pontes longi), ein schmaler Wfab zwischen ungeheuern Gume pfen, angelegt worden (Tacit. Annal. I. 63.). Daß biefer Mobrbamn zwischen bem Teutoburger Balbe unter ber manngifchen Rheinsbrude ju fuchen fen, bab ich aus Taciti Rachricht von bem Ruckuge bes Cacinna gelernet. sonderheit aber ift diefer Keldzug merkwurdig, weil darin 2. Domitius mit einer romischen Urmee über bie Elbe gegangen, und tiefer in das innere Deutschland, als teis ner von feinen Borgangern, eingebrungen ift (Eac. Unnal. IV. 44). Es ift nur Schabe, bag teine umftanbliche Radricht von biefem Juge auf uns gefommen ift.

4) M. Bincit Feldzug A. U. 754. oder A. Chr. 1. (Bellej. II. 104.) Um diese Zeit brach in Germanien ein fast allgemeiner Krieg aus (immensum bellum). Bincius ber ihn an einigen Orten glücklich endigte, an andern R 5

aufhielt, erward sich dadurch die Ehrenzeichen des Trie umphs.

5) Tibers green Belbzuge nach feiner Rudfunft von Rhobus. Bellejus ift bievon ber Samptfcbriftsteller, uib jugleich ein Augenzeuge, benn er kommandirte einen Theil ber Reuterei; aber er fcbreibt nach feiner Beit zu große fprecherifc. In bem erften Feldzuge, ber zwen Jahre gedauert, M. U. 756. und 757. ober A. Chr. 3. und 4. (Bellej. II. 105.) unterfochte Tiber die Caninefater, Attuce rict, Bructerer und Cherueter; er gieng nicht nur uber Die Wefer, fonbern brang noch weiter vor, und verlegte bie Armee ben Lippfpring (ad Caput Lupiae) in die Binterquartiere. Im zwepten Belbzuge, A. U. 758. ober A. Chr. 5. (Bellei. II. 106. folg. vergl. mit Dio LV. 28.) führten auffer dem Liber noch andere Reldberren, und mas mentlich E. Sentius Saturnius, ber bamalige Gtatthale ter in Germanien, ben beutschen Rrieg. Bang Germanien, fo faat Belleius, ward mit ben Waffen in ber Sand burchiogen. Man übermand Bolter, beren Rame bennabe unbefannt mar. Man bezwang bie Rationen ber Cauchen aufs neue, und ihre gange Urmee, ein ungablbares Beer, mußte bie Baffen ftrecken. Die Longobarben, bas une bandigfte Bolf in Germanien, murben gebenuthiget; ja, was man zuvor niemals gehoffet, geschweige ins Wert gerichtet hatte, bie romifche Urmee marfchirte bis in biejes nige Gegend der Elbe, mo biefer Kluf die Grangen ber Semnonen und hermundurer vorbenflieft, und die vom Rheine 400 romifche (b. i. ungefahr 100 beutsche) Meilen entfernet ift; auch lief eine romifche Klotte aus einem gus por unerhorten und unbefannten Deere in die Elbe ein, fubr ben Klug binauf, und vereinigte fich, nach Beffegung febr

Ihr vieler Bolfer, mit der Landarmee im Angesichte der an dem jenseitigen Ufer versammelten, und durch den Ans blick der Schiffe in Verwunderung gesetzten Feinde. Gleiche wohl fagt Dio, daß in diesem Feldzuge nichts von bes sonderer Merkwürdigkeit vorgefallen sen.

- 6) Tibers vorgehabter Relding mider ben R. Date bob von Bohmen, A. U. 759. oder A. Chr. 6. (Bellej II. 108. 110.)'. In Germanien, fagt Bellejus, mar nun nichts mehr zu bezwingen übrig, als die Ration der Mare comannen, und Marbod ihr Unführer zc. .. Tiber wollte ibn von zwoen Seiten angreifen. Er felbft versammelte eine Armee an der Donan ben Carnuntum, b. i. in der Gegend bes jegigen Saimburg, auf ber Grange von Des fterreich und Ungarn; und bem germanischen Statthalter Saturnin befahl er; aus bem Lande ber Chatten burch Die ausgehauenen berennischen Waldungen (durch ben thus ringer Bald ) angurucken. Benbe romifche Urmeen. jebe son ihrer Seite, hatten fich bem Reinde bereits auf eine Entfernung von funf Tagreifen (b. i. ungefahr von gwane zig beutschen Meilen) genabert, als die Rachricht von einem allgemeinen Aufstand in Pannonien und Dalmatten einlief. Daber hat Liber fogleich mit Marbod Fride gemacht (Tacit. Annal. II. 26. und 47.). Der aus diefer Emporung entstandene schwere Krieg beschäftigte ben Liber dren Jahre (bis A. U. 762. oder A. Chr. 9.).
- 7) Bari Riederlage, A. U. 762. oder An. Chr. 9. Quintilius Barus, Saturnius Nachfolger in der Germannischen Statthalterschaft, erlitte von den Arminius eine Riederlage, welche den Berlust aller römischen Länder in Germanien nach sich gezogen. Der Rampfplaß war im Teutodurger-Bald, welchen man bald da, bald borten zu finden

finden glaubt. Die Angaben ber Alten find folgende: 1) Er lag bem Striche Landes, ben die Ems find bie Lippe begranien, oftwaris; benn nachbem Germanicus, wie Em citus (Unnai. I. 60. folg.) ergablt, bas romifche heer bis ju ben aufferften Bructerern geführt (burch bas gand ber fleinen Bructerer floß bie Lippe, Strabe VII. G. 291.) und alles Land mifchen ber Ems und Lippe, folglich bis über Rietberg und Paderborn oftwarts binaus, vermuftet hatte, so befand er sich nicht weit von dem Leuteburgen Malbe, in welchem, wie man ihm fagte, die Reliquien bes Barus und ber Legionen unbegraben lagen. Er fcbicke baber ben Cacinna voraus, 'um bie bunteln Balbungen su recoanosciren und Brucken und Damme über die finne pfigten und bodenlosen Derter zu legen; jog barauf felbst mit bem Deere dabin, fand die Reliquien und begrub fic. Da nun der Tentoburger Wald über Rietberg und Badere born oftwarts binaus gang obnstreitig gelegen, so wird man ihn entweder gerade nach Often zu, im Paderbornie fchen, ober nordoftwarts, im Lippifchen, nach ber gewobne lichen Mennung, oder oftsudwarts, im Waldeckischen. mo noch Dudinghausen und ber Rheinharzwald zu finden; eine Begend, mo auch ber Urminius unferer Zeiten, Rers dinand, die neuern Cheruster befrepet hat, suchen muffen. 2) Die Weser ist durch die Niederlage der Romer bes ruhmt geworden (Bellej. II. 105 ). 3) Ben den Cherustern und ihren Unterthanen find bren romifche Legionen zugleich mit ihrem Anführer Quintilius Varus umgekommen (Stras bo VII. S. 291.). 4) Die Marfer verwahrten den in eis nem nahen Saine vergrabenen Abler ber Barianifchen Les gion, wie folches ber Marfifche Beerführer Malovenbus felbst ben Romern verratben bat (Tacit. Unnal. IL 25.);

auch erbeuteten bie Romer in Germanici brittem Kelbinge M. 16. von ben Bructerern ben Abler ber 19ten Legion, welchen Barus verlohren (Tacit. Unnal. I. 60.)

- 8) Libers Keldzug nach ber Barianischen Rieberlace. A. U. 763. ober A. Chr. 10. (Bellej. II. 120. Dio LVI. 25.) Tiber gieng mit ber Armee über ben Abein. amb nachbem er ben Urminius gefchreckt hatte, brang er tiefer in bas innere Land, eroffnete bie Granifinien (Limites aperit) vermuftete bie Meder, verbrannte bie Saus fer, folug, mas ihm vorfam, und febrte mit bem gras ften Rubm, obne einen Mann verlohren ju haben, in die Minterquartiere zurud.
- o) Germanici 4. Kelbzuge unter R. Tibers Regies rung. Mach Augustus Tobe brach in Gallien unter ben Legionen von Ober : und Untergermanien eine fürchterliche Emporung aus (Lac. Annal. I. 31-49.) Rachdem fie Bermanicus mit Gefahr, Dube und Alugheit gebampft batte, führte er bie theils noch erhibten theils beschämten Rriegsvolfer, um fie burch germanisches Blut wieder abs zufühlen, und mit fich felbit auszufohnen, auf einer ge-. felagenen Brucke uber ben Rhein. Und bies mar Gere manici erfter Feldjug, A. U. 767. oder A. Chr. 14. (Las cit. Unnal. I. 49 - 51. Man mennt, die Brude fen ben Beteva, bas man fur Canten halt, gefchlagen wore ben. Aus bem Tacitus (Annal. I. 45.) erhellet nur fo viel, daß Germanicus mit oberrheinischen Truppen nach Betera gegangen, um, wenn es nothig mare, die Emporung ber bafeibft im Winterquartier gelegenen Legionen mit Bewalt zu banmfen. Nachdem nun auch in biefer Gegend die Rube wieder hergestellet mar, marschirte er bierauf, es fen min von Betera ab, ober aud, weil Sas

citus ben Ort nicht bestimmt, weiter oberhalb über ben Die Borfalle des Keldzugs find fürglich biefe. Germanicus durchschnitt mit einem geschwinden Deere ben Canifchen Balb (welchen Cluver im Clevischen und in Bestebalen wischen Wesel und Cosfelb sucht) und ben som Tiber angefangenen Limes, und fcblug auf ben Grangen ein Lager, bas auf den Sciten durch Berhacke und sorn und binten burch einen Wall versichert morben. Dare auf maricbirte er burch dunfle Balber, und etmablte ans Ratt bes furgeren und gewöhnlichen Wegs einen langern und ungehabnten: übrigens aber murde alles febr beschleus Man erfuhr eben durch Rundschafter, bag bie Deutschen eine festliche Racht mit feverlichen Schmause repen binbrachten. Cacinna mußte fobenn mit ben leiche ten Coborten vorausgeben, - und ben Weg durch bie Baldungen babnen. Die Legionen folgten ihm in einer geringen Entfernung ben fternheller Racht. Dan tam mun auch an die Dorfer (Vici) ber Marfen, die in aller Sicherheit die Wirkungen des Schmaufes verschlafen mollten. Bermanicus ließ fogleich burch 4. ausgeschickte Corps auf 50. romifche (12. 1/2. beutsche Deilen weit, alles mit Keuer und Schwerdt verheeren. Weder alt noch iung ward verschonet, auch wurde das Templum Tanfas na geschleift. Ucber diesem Morden murben Die Bructes rer, Tubanten und Ufipeter rege, und befetten bie Balbungen, burch welche bie Romer guruck marschiren muß. Es fam nun da zwar zu einem bisigen Gefechte. aber die Romer Schlugen die Feinde gurud, und bezogen barauf die Winterquartiere (in Gallien). Im zwenten Keldzuge, A. U. 768. ober A. Chr. 15. (Cacit. Annal. I. 55 - 59. war es vornehmlich auf die Cheruster angefeben:

ben : aber Germanicus wollte zuvor noch, und zwar for gleich mit anbrechendem Frubling eine geschwinde Streis feren in bas Land ber Catten vornehmen. Er bauete querft ein Raftell auf dem Berge Caunus (ben Ibstein) auf ber Stelle besienigen, bas fein Bater (Drufus) bas felbft erbauet hatte. hierauf marschirte er in aller Gile auf trodnen Wegen, und über mittelmäßige Kluffe gegen Die Catten , und tam ihnen fo unverfehens auf ben balk, baff alles, was nicht entflieben konnte, fogleich gefangen Die mehrhafte Mannschaft fcmamm über die Eder (Adrana), und wollte die Romer, Die eine Brude ju ichlagen anfiemgen, verbindern; fie murben aber burch bas schwere Geschut und burch Pfeile veriaat. Da ihnen die Romer ben Frieden, um welchen fie bierauf baten, versagten, ließen fie Bauen und Dorfer (pagi et vici) im Stiche, und gerftreueten fich in die Balber. Sermanicus verbrannte fodann Mattium die Sauptstadt ber Catten, verheerte bas platte Land, und gieng an ben - Rbein guruck, ohne verfolgt ju merden, welches ju ans bern Reiten und unter anbetn Umftanben die Deutschen febr gern zu thun pflegten. Die Cheruster batten zwar por, ben Catten bengufteben; allein Cacinna, welchen Bermanicus gleich im Anfange biefes Bugs mit einer itarten Urmee ausgeschickt, um ben Deutschen balb ba, balb bort ju ichaffen ju machen, ichreckte fie ab : wie benn anch ber gebachte Felbherr Cacinna bie Marfen, Die fich mit ihm einzulaffen bas Derz batten, in einer glucklichen Schlacht gebemuthiget bat. Richt lange bernach tamen an Germanicus (nach feinem Ruckzuge an den Abein ben Manna) Gefandte von Segeftes (Arminii Schwiegervater, ber es immer mit ben Romern gehalten), welche um Suls

fe wiber bie Uebermacht feiner Lanbsleute (ber Cheruss fer), die ihn belagerten, baten. Germanicus tam ihm mit ber Urmee ju Gulfe, befrenete ibn u. m. bierauf Arminius nicht nur die Cheruster sonbern auch Die angrangenden Bolter wider bie Romer in die Baffen gebracht, entstand hieraus ein furchterlicher Rrieg, wels chem Germanicus im britten Beldjuge A. U. 769. ober A. Chr. 16. (Cacit. I. 60 - 72.) mit großer Klugheit zu begegnen suchte. Den Cacinna schickte er nit 40. Coborten burch bas Land ber Bructerer an die Ems: Debo mufte Die Renteren burch bas Land ber Friefen gleichfalls nach ber Ems führen, und die Klotte, auf welcher fich Bere manicus felbst mit befant, fegelte burch bie Cuberfee auch dabin. Rachdem sich nun an der Ems das Kusvolk und die Reuferen und die Truppen der Klotte miteinander vers einiget batten, anch die Bulfsvolfer ber Chaucen gur Are mee gestoffen maren, ructe man vorwarts. Stertinirus fiel mit leichten Truppen in das Land ber Bructerer, die ihr eigenes Land verheerten, um ben Romern ben Unters halt zu erschweren, und erbeutete unter andern ben, in ber varianischen Riederlage verlobrnen Abler ber 19ten Legion. Die Urmee felbst marschirte bis an die aufferften Grangen ber Bructerer, und nachdem alles zwischen ber Ems und Lippe vermuftet worden, jog man in bem une weit davon gelegenen teutoburgischen Wald, und begrub Die Marianischen Religuten. Germanicus suchte bierauf ben Arminius in ben Abwegen, die er genommen, auf, und lieferte ihm eine Schlacht. Nachbem diese fich mit gleichem Berlufte auf benden Seiten geendiget, murbe bie Urmee nach ber Ems jurudgeführet. Die Legionen fciffe ten fich ein, und die Reuteren jog langft bem Seeufer

nach bem Rheine guruck. Den fchwerften Stanb batte bas Corps des Cacinna, welches beorbert war, ob wohl auf bekannten Wegen, bennoch in aller Gile feinen Ruck jug über den langen Mohrdamm (pontes langi, f. oben C. 201.) nach ber Manngischen Rheinsbrude ju nehmen. Diefes Corps mar bem Schickfale ber varianifchen Legion nen febr nabe: es fant ben langen Dobtbamm vor Altet verfallen, und mußte auf ben ichlechten Wegen, und une ter beständigen Angriffen ber Reinde marfcbiren, bis es endlich boch, ob mobl nach groffem Berlufte, burch die Rluabeit und Derzhaftigfeit feines Generals bie Rheinss brucke ben Mainz gludlich erreichte. (Es fcheint, bag bies fes Corps in ober nach beni Treffen, bas allem Ansehen nach die Romer verlohren haben; sich nicht niehr mit det übrigen Urmee bat vereinigen tonnen). Auch von Bete maniei Armee haben 2: Legionen; bie jur Erleichterung ber Schiffe and Land gefest morben und langft ber Rus ften marfchiren mußten, viel gelitten, nicht von Keindeit, tonbern von ber Klut, bie fie überfallen, und bennabe ere fauft batte: wiewohl fie endlich boch, nachbem bas Baf. fer gefallen, bis gur Rlotte an bie Befer gefommen find Willurgis ober Befer tft bier unftreitig ein Schreibfebler; baber einige ben Vidrus ober bie Becht, anbere bie Unfingis , Die fich ben Groningen ergieft, bafur fegen). 3ch tomme endlich auf Germanici vierten und letten Reldzug, 2. U. 770. oder A. Chr. 17: (Tacit. Annal. II. 5 - 26.) Bisber hatten bie romifchen Armeen in ben beutschen Relbe augen immier burch Balber und Cumpfe ermubenbe, gee Fabrliche; und mit Roiten und Zeitverluft ben ber Rurfe bes beutschen Commers verbundne Marfche thun muffen. Berthanicus glaubte, bag, wenn fie jur See giengeit; Tatit: Worterbi Wneit

ibnen bie Ueberfahrt leicht, und ben Keinben unbefannt fenn murbe: fle tonnten ben Rrieg fruber anfangen , meil ber Proviant mit ben Legionen zugleich hinüber tame, und Die Reuteren fomobl, als die Pferde murden burch tie Dunbungen und ben Strom ber Rluffe unbeschäbigt mits ten in Germanien tommen tonnen. Deswegen lies er auf ber batavifchen Infel, die Tacitus ben biefer Gelegenheit (c. 6.) genau beschreibt, eine groffe Flotte ausruften. Babrend baf biefe zu Stande tam, mufte Silius in bas Sand ber Catten (von Mann; aus) einbrechen, ba er aber wegen ber unvermuthet eingefallenen Plagregen nichts von Wichtigfeit unternehmen fonnte. Much Germanicus felbft, ber inzwischen bas belagerte Caftell (Milo) an ber Lippe entfeste, tonnte weiter nichts thun, weil fich bie Reinde ben feiner Unnaberung gerftreueten, boch ftellte er Die zerftorte Aram Druft wieder ber , und befestigte alles zwischen bem Raftell Aliso und dem Rhein mit neuen Grantinien und Dammen (novis limitibus aggeribusque). Rach biefen Borfallen bestieg er nebst ber Armee, die inawischen angekommene Klotte, und schiffte durch ben Dru-Afchen Canal, und fobann uber die Seen und bas Welt. meet bis an den Klug Amifia ober Ems. Die Klotte ließ er gu Amifia, einer Stabt gleiches Damens mit bem Kluf an ber linten Seite ber Ems. Man verfah es aber barin, bag man nicht weiter anfuhr, und bag man bie Solbaten an ber linten Seite and Land feste, ba fie boch in die rechter Sand (gegen die Wefer zu) gelegene Lander marfcbiren follten. Daber mufte man mehrere Lage mit Berfertigung ber Bruden binbringen. Die Reuteren und bie Legionen festen zwar, ba die Kluth noch nicht ftark tvar, unverzagt über bie erften ausgetretenen Gemaffer (aestua-

(aerturia), aber bie binterften von ben Sulfeboltern und Die Bataver geriethen bier, ba fie fich ju febr ins Baffet magten, und ihre Runft im Schwimmen zeigen wollten. in Unordnung, und einige von ihnen erfoffen. Da eben Bermanicus ein Lager (ohne Zweifel an ber Befer) auf fchlug, mart ihm gemelbet, bag binter ihm bie Ungrivge rier (biefe tommen meines Wiffens um biefe Beit querft in ber Geschichte vor: fie geborten allem Unseben nach, ju ben Chaucifchen Nationen) abgefallen maren: baber ichickte er fogleich ben Stertinius mit Reuteren und leicht bemaf. neter Mannschaft ab, welcher ihre Treulofigfeit durch Keuer und Schwerdt bestrafte. Die Befer trennte bie Ros mer und Cheruster von einander. Diefer Rlug mar biet von einet fo maffigen Breite, bag Klavius, ber ber ber rontischen Urmee mar, und fein Bruber Arminius, ber bie Cheruster anführte, fich gang vernehmlich mit einander und terreben konnten. Die Romet giengen endlich über bie Bofer, und fchlugen ben Arminius auf bem Felbe Joiftans fus, welches zwischen ber Wefer und einer gebirgigen Gegend, nahe ben bem Balbe bes Berfules, in welchem fich außer ben Chernefern, noch von andern beutschen Rationen Rriegevolfer verfammelt hatten, und in einer grofern Ent fernung vom Rheine ale von ber Elbe gelegen mar, wie benn auch anfange bie geschlagenen Deutschen vorhatten, nach Berlaffung ihrer Bohnung aber Die Elbe, die folglich nicht febr weit abgelegen fenn konnte, fich zu begeben. Ale lein burch ein, ihnen schimpfliches Giegesmahl, bas Gers manicus aufrichtete, wurden fie fo febr aufgebracht, bag fie in einer gwenten Schlacht, bas auferfte magten. Auch biefe Chlacht verlohren fie. Das Feld Ibiftavifus hat ben Bei Tehrten viel ju ichaffen gemacht : weil bie vom Lacitus ans

gegebenen Merfmale ju genauer Bestimnnung beffelben nicht vollig binreichend find. Rur dren bavon fonnen etwas nas ber auf die Spur belfen; erftlich, bag unweit bes rechten Mferd ber Befer Dugel fenn muffen; jum andern, baf bas Relb ber Elbe naber, als bem Abein fenn muffe, und brite tens, bag bie Befer nur eine maffige Breite babe. Gebire gige Begenben in ber Rabe bes rechten Weferufers finbet man von ber Dunbung ber Wefer an, ben gangen Strich binauf nicht eber, als ben Wolpe und Lindsburg in ber Ger. gend von Rienburg. Folglich barf man Ibiffavifus nicht unterhalb Mienburg fuchen, und Lipfius hat baber Unrecht. ba er es ben Begefact, 2. Deilen von Bremen anfest. Da ber tommt Grupen ber Cache, ber bie Gegend von Saus bergen ab nach Dameln ju fur Idiftavifus ausgiebt; aber, wie mir beucht, ift theils ber Raum, ben bafelbit ber Gune telberg und die Wefer begrangen, ju flein, um 2. fo groffe Mrmeen, als die romische und beutsche war, zu fassen, ein Einwurf, ber ihm ichon von andern gemacht, und von ibm nicht binreichend miderlegt morden: theils wird dadurch ohne Roth bas Schlachtfeld ju weit an der Wefer binauf perfekt: nichts bavon ju gebenten, bag ber vielmals in ale tern und neuern Zeiten veranderte Lauf ber Wefer feine genaue Bestimmung auf Meilengablen erlaubt. Genug baf Ibiftavifus nicht unterhalb Rienburg gelegen haben fann. Bas ben Ort ber zwoten Schlacht betrift, fo giebt Tacis. tus davon gar feine fichern Merkmale an, und man bleibt ungewiß, ob man ibn auf ber rechten ober linken Seite ber Wefer fuchen muffe. Grupen nimmt bie Gegend auf ber linten Seite bafur an : vermuthlich barum, weil nad Racitus ben diefent Chlachtfelde ein breiter Danum befinde lich mar, ber bie Angrivarier von ben Eperustern absonder.

te. Allein die Angrivarier tonnen auch bis über die Oftfette ber Wefer hinuber fich erftrect haben. Es ift zu bedauern, Daf fich Tacitus bier nicht deutlich erklart bat, ba fich fonft baraus die Sige imper Rationen, ber Cheruster und ber Ungrivarier genauer murben bestimmen laffen. amoten Schlacht wurden die Angrivarier genotbigt, fich vollig ben Romern zu ergeben: worauf ein Theil ber romie schen Legionen ungeachtet ber Sommer noch nicht ju Ende war, ju Lande in die Winterouartiere marfcbirte, die meis ften übrigen aber ichifften fich mit Germanicus auf ber , Flotte ein, die von Ems in die Gee gieng, allein burch eie nen Sturm vollig gerftreuet murben. Germanicus lanbete mit feinem Schiffe, voll von Bergweiflung, ben ben Chans cen, die übrigen Schiffe hingegen murben weit in bie See, und jum Theil an unbewohnte Infeln verschlagen. Einige davon murben bennoch von ben Angrivariern, die fie von bem innern (gegen die Elbe zu mohnenden) Boltern loss fauft n, und noch andere von ben fleinen Ronigen ber Brite Damit biefes Ungluck ber Romer ben ten zurückgesandt. Deutschen nicht aufs neue Muth zum Rriege machen moche te, fo schickte Germanicus noch in diefem Feldjuge ben Cie lius mit 33,000. Mann wider die Catten ab (von Manns and); er felbst aber that einen Ginfall in bas Land ber Mare fen, ben welcher Gelegenheit der Abler der varianischen Les gion erbeutet worben, wie ich bereits oben (G. 204.) bes merfet habe. Rach diefen Unternehmungen, die ben Deuts iden zeigen follten, daß bie Romer weder im Felbe, noch auch fogar burch Unglucksfalle übermunden merben tonnten. bezogen endlich die romischen Truppen die Winterquartiere. Germanicus glaubte nun nicht mehr, als noch einen einzigen Sommer nothig zu haben, um die Betwingung Germaniens D3. pillia

bollig ju endigen; allein Tiber erlaubte ihm aus Diffgunf Diefe Ebre nicht, wie benn auch Germanieus bald bernach, obne Zweifel an Gifte gestorben ift. Co weit hatte Etrabo bie bemichen Begebenbeiten erlebt. Bon ba an, bis auf Die Zeit, ba Plinius fcbrieb, haben fich folgende gugetragen, Ungeachtet Germanicus, wie bereits oben icon angeführet worden, aufs neue alle Bolfer bis an die Elbe bezwungen batte (Zacit. II. 41.), und wir Bellejus (II. 108.) gan; recht fagte, nur noch allein Marbod zu bezwingen übrig war ; benn biefer beberrichte, außer ben Maremannen und Quae ben, auch die Engier, Semnonen, Longobarben, Gotben und andere ienseits ber Elbe bis an die Oftsee hinauf gelegene Bolter; (Strabo VII. S. 290. Bellej. II. 108. Tacit: Une nal. II. 45.) fo hatte boch der Raifer Tiber meder Luft, die drrungenen Lander zu behaupten, noch ben fwevifden Monars den Marbod anzugreifen, fondern er begnugte fich nur, bie Germaner durch Unstiftung und Unterhalt innerlicher Une ruben zu schmächen, und mo möglich gufzureiben. Mit bem Urminius und Marbod, ben zween machtigften Kurften Bers maniens ju felbigen Beiten, gludte es ihm murtlich. bod, ber ichen burch den Abfall ber Longobarden und Geme nonen, die auf Arming Geite traten, geschwächt mar, vers lohr gegen diefen ein Treffen, und bald bernach fein Reich. beffen fich Catualda, ein vornehmer iunger herr von ber Ration ber Gothonen, ben zuvor Marbod vertrieben bats te, bemachtigte. Marbod fluchtete ju bem Raifer, und lebte noch 18. Jahre zu Ravenna als Privatperson (Egeit. Annicl. II. 44. 45. 46. 62. 63.) fo wie Armin, ben fcon ber Cattifche Kurft Abgandeftrins murde mit Gift bingerichtet baben, wenn ibm nur Tiber von Rom aus den verlangten Gift geschickt batte, burch Berratheren feiner nachften Freunde ums Leben getoma

getommen ift (Tac. Annal. II. 86.). Der neue fwevifthe Dos narch Catualda batte kein befferes Gluck, als Marbob. Bis bilius vertrieb ibn mit Sulfe ber Dermunduren, morauf es gleichfalls zu den Romern flüchtete, bie ihn nach Korum Jus lium im Rarbonniichen Gallien schickten. Sowohl ben Co tualda als den Marbod bealeiteten Saufen von ibren Um terthanen. Diefen haben die Romer auf der Rordfeite ber Donau bas Land gwischen ben Rluffen Marus und: Cusus (ber Flug Marus ift zuverläßig die March ober Morawa, aber der Eusus ift nicht, wie man bisher geglaubt, die Bage, fondern einer von ben westlichen Kluffen entweder in: Daba ren, etwa die Thena, oder in Deftreich : benn nach Plinit IV. 25. war ben Carmunt, b. i. Saimburg ohnweit Pregburg bie oftliche Grange ber Germaner, und ber Marus ober bie Doe rawa war die Grange gwifchen ben Jagngern und bem Reis che des Bannius) eingeraumt, und ben Bannius, einen ges bobrnen Quaden jum Ronig über fie gefest (Tac. Unnal II. 63.) 21. Chr. 28. fcbuttelten die Kriefen bas Joch ber Romer. bas man ihnen unertraglich machte, burch eine gludliche Emporung ab (Tacit, Annal. IV. 72 - 75.

Unter Caligula, um A. 39.) fielen Germaner in Gallien ein, und insbefondere bezeugten fich die Caninefaten unruhig. (Sueton in Galba 6. und Tacit. Ann. IV. 11.)

Unter Claudius (scit A. 41.) überwand Galba, Statte halter von Obergermanien, die Catten; so wie Sabinius, Statthalter von Niedergermanien, die Maurusier (wofür man Marser lesen will) bestegte, und von ihnen den noch allein von der Barianischen Niederlage zurückgebliebenen römischen Abler erbentete (Dio LX. p. 670. E.) Bon den benden andern ben den Bruckterern und Marsen schon uns ter Sermanicus erbeuteten Ablern der bren Barianischen

Regionen, siede oben S. 204. und 205. Ohne Zweifel ist der Sieg doch Gabinius über die Mauruster von dem Siege ebens desselben über die Chaucen, dessen Sueton (in Claud. 24.) erwähnt, und der ihm mit kaiserlicher Bewilligung den Bennamen Chaucius erworden, nicht verschieden. Sind mun, iwie ab sehr wahrscheinlich ist, die Manruster und Chausen einerlen, so kann dieses zur Aufklärung des noch dunkeln Unsprungs der Kranken dienen, wenn man damit solgende Stelle des sogenannten Geographen von Ravennas (p. 24. sq.) vergleicht: Quarta ut hora noctis Norimarmorum est patria, quae et Dania ad antiquis dicitur; cu-jus ad krontsm Aldes, vol patria Aldis. Maurungani certissime antiquitus dicedatur. In qua Aldis patria per multon annos Francorum linea remorata est.

Ceit M. 43. halfen bic Bataver und andere beutsche Bulfevolfer dem Claudius Britannien erobern (Die LX. p. 67k. B.) Die Cheruster haben fich feit Armins Tobe burch inperliche Ariege gefchwacht, worin ihr ganger Kure Benftamm aufgericben worden , ben einzigen Dringen Stas lus, Klavit Cobn, ausgenommen, ber in Rom lebte, und bakibft woht erzogen warden mar. Seit, Un. 47. haten fie fich diesen Prinzen burch eine nach Rom abge-Schickte Sefanbichaft jum Konig aus. Er tam und regierte dine Reitlang mit Boblgefallen, allein er mußte bernach ben einer entstandenen Empornng zu ben Longobarben ente weichen, die ihn fobann wieber in fein Reich einführten (Cacit. Annal. XI. 16. f. und 19.). Die Friefen, welche feit ibrer legten Emporung in Frenheit geblieben, murben um 2. 47. durch Corbulos Anschen wieder gewonnen; auch hatte Diefer Ctatthalter von Riedergermanien bereits einen gludlichen Unfang gemacht, Die Chaucen, welche um Diefe

Beit unter ber Anführung bes Sannafcus, eines Canine faten, an ben gallifchen Ruften Frenbeuteren getrieben, wieder zu bezwingen; allein der Raifer Claubius befahl ibm, die Eruppen juruet ju gieben, und Die Germanes ienfeit bes Rheins nicht weiter ju beunruhigen, fo bağ bamals der rechte Rheinarm wieder jur Grange bes romie fchen Reichs gemacht worden (Tae, Annal. XI. 18. 19. 20.). A. 50. errichtete Agrippina, des Raifers Clandins Gemabe lin, in ber Stadt ber Ubier, ihrer Beburteftabt, eine Colonie von alten romifchen Golbaten; baber ber Urfprung Des Ramen Colln (Lac. Ann. XII. 27.). In eben diefem Jabre funfzig giengen die Chatten über ben Rhein, und planderten Obergermanien, wurden aber von bem legaten Pomponius fo in die Enge getrieben, bag fie, jumal aus Bepforge, es mochten , wenn fie auf ber einen Seite ben Rrieg mit ben Romern fortfesten, die Cheruster, ihre emis sen Reinde, ihnen auf der andern Seite ins Land fallen. Befandte und Geifeln nach Rom fchickten, und um Rriebe Daten (Tacit, Annal. XII. 27. f.). Um eben Diefe Beit Steng in bem oben (G. 213 f.) gedachten Reiche bes Bane Dius eine Beranderung vor. Diefer Konig, ber mabrend Giner Regierung von drepfig Jahren fein Reich bereicherte and erweitert hatte, murbe von feinen benden Reffen Sie Do und Bangto, mit Benhalfe bes hermundurifchen Ros Digs Bibillius und ber Ligier, befriegt, und ungeachtet ihm Die Jagnger mit ihrer Reuteren bengeftanden, vertries Der R. Claudius, welchen Bannius ben biefen Rrice Be um Sulfe angefprochen, that weiter nichts, als bag en Suf der Donau eine Angahl Schiffe auf dem Kall, wenn er Beschlagen werben murbe, bereit halten lies, um ihn in Pannonien mit feinem Anhange aufzunehmen, welches auch gefchae ₽ 5

geschahe. Die aufrührischen Ressen besselben theilten hiers auf das Reich unter sich, aber man weiß nicht, wie die Theilung beschaffen war. Diese neuen Könige waren bernach den Romern stets mit vorzüglicher Treue zugethan, und den zeier Gelegenheit behülstich (Tacit. Annal. XII. 29. folg.).

Unter Dero's Regierung wollten die Kriefen bie Leeren Place am Rhein, oberhalb ber Rheintheilung bie aupor die Chamaver, darauf die Tubanten, und ende Hich die Uffpeter inne batten, wieder anbauen; batten auch bereits dafelbft Baufer gebauet und bie Relber befaet : meil aber bie Romer biefe Gegend ju ihrer Gie derheit unbewohnt laffen wollten, fo murden bie Rriefen pon bem niebergermanifchen Stattbalter Avitus diefermes gen an ben Saifer gewiesen, worauf zwar ibre benden Ros nige Berritus und Malorix nach Rom reiften, aber mit abicblaglicher Untwort wieder nach Saufe geben mußten. (Zae. Unn. XIII. 54.). Eben biefe leeren Dlage fuchten M. 58. die von den Chaucen aus ihrem Baterlande vertriebenen Unfibarier unter ber Unfuhrung bes Bojocal, anfanas in ber Gute, und nachber durch Benbuffe der Bructerer, ber Tencterer und auch einiger entlegener Nationen mit Gewalt von ben Romern zu erlangen, fie murben aber von diefen gleichfalls baran gehindert. Darauf giengen fie rudwarts (retro, b. i. fubmarts) ju ben Ufipetern und Tubanten über , und als fie biefe aus Kurcht por ben Drobungen ber Romer abgewiesen, zu ben Catten, und endlich zu ben Chernsfern. Sie murben aber nire gends aufgenommen, und ben biefem herumirren von ben germanischen Rationen nach und nach ganglich vertilget (Fac. Annal. XIII. 55.) In eben biesem Sommer 2. 58.

tam es zwischen ben hernunduren und Catten zu einem febr blutigen, und fur die Catten nachtheilig ausgefallenen Treffen. Der Krieg entftand über einen Fluß, ber auf der Grange bender Bolter in Baldungen flog, und meil er reichhaltig an Salze mar, ju einer Salzfieberen genutt. und des gen von benden Boltern in Unspruch genonmen worden (Lac. Unn. XIII. 57.). Wenn man andere Uni ftande, die unten vorkommen merben, bamit vergleicht, fo ficht man offenbar, bag hier bie fachfische Saale ju verftebenifen. In ben Unruben nach Mero's Tode, um 21. 69. halfen die Gallichen Deutschen, sonderlich die Tungern und Bataver, dem Bitellins den Raiferthron befteigen (Lac. Sift. I. .64. II. 15. 27. 83.), und eine deutsche Babre fagerin, von bem Bolfe ber Catten, regierte durch ihre Wahrfagungen bas herz des Kaifers (Sueton, Vitell. 14.). hingegen der oben (G. 215.) gedachte Sido und Italicus, bende Ronige ber Sueven (b. i, ber Quaden und Martos mannen) balfen dem Befpafian wider ben Bitelling, ben welcher Gelegenheit Tacitus ihre alte Treue und Ergebens beit gegen die Romer rubmt (Lac. Sift. III. 5.) In dies fem Jahre 69. brach auch die furchterliche Emporung bes Civilis, eines Batavers aus foniglichem Geblute, aus. Die Bataver, Caninefaten und Friefen nahmen am erften an diefer Emporung Theil, die anfangs, wenigstens bem Scheine nach, ju Bespasians Lortheile angestiftet worden. Bald barauf giengen bie Tungrische Cohorte und die Bas tavifche Reuteren von den Romern ju den Aufrührern über. Die Bructerer, Tencterer und andere Deutsche schlugen fich gleichfalls in ihnen; auch die Sugerner, und ein aus Catten, Uffriern und Mattiafern jufammengefehtes Deer fiel in Obergermanien ein , und unternahm, obwol vergebe lid,

Contern ein verfickeltenes Bert) mit Arica übergegen wore ben, tend Erfante ten Raifer Domitian um Benftanb gebeten. Der Saifer ichiefte ihnen nur eine geringe Angabl von Mentern in Suife, beden ungegebtet murben bie Smer ven baburch is aufsebracht, baf fie nebit ben Jagogern Ans falt maden, über bie Denau m geben. (Exc. ex Dione p. "61.) Ind Cacrund Sift. L 2 und Agric. 41.) laft fich Wiefen, bes bie Sueben und vermutblich noch andere bemide Belfer um biefe Reit ben Remern viel Schaben enten beben muffen, ob man wohl die Umftande bavon mide weiß. M. SS. waren bentiche Bolfer im eigentlichen Cermanica mit in die Emporung bes obergermanischen Centbalters & Intenius verwiefelt, bem fie aber, weil ber mefreene Abein ploglich aufgethauet, nicht zu rechter Seit in Bulfe femmen fennten, (Sucten Domit. 6. vergl. mit Martial X. ep. 7. und Stating Thebaib. I. v. 19.). Am A. 89, 104 Domitian in Person wider die Marcomans nen zu Relbe, um fie w zuchtigen, weil fie bem R. Deces bal ven Dacien, mit welchem er in einen ungludlichen Krieg vermickelt mar. Deimlich zugethan zu senn schienen : er murbe aber von ibnen geichlagen (Exc. e Dione p. 761. f.). Der Rortgang biefes Marcomannischen Arleas unter Domitian ift unbefannt. Der Raifer Rerva, ber ibn ferifitte, übermand I. o-, bie Marconiannen, und nabm besmegen ben Bennamen Germonicus an (Minit Panegpr. 8. und 9.). Noch ver A. 98. ward ein ungenannter Ko. nig ber Bructerer, ungewiß, ob von feinen Unterthanen, oder von benachbarten Bolfern, vertrieben. Spurinna führte ibn mit gewafneter Sand wicher in fein Reich ein, und erbielt beswegen vom Senat auf Berlangen des Raifers eine TrimmpheStatue (Alin. Junior Epift.

II. 7.) Gleichfalls noch vor ober um A. 98. wurden bie Bructerer von Chamavern und Angrivariern mit Einwillis aung ber benachbarten Bolfer feinblich überzogen. Es murben ihrer ben 60,000. todgeschlagen, und ihr gand nahmen Die Chamaver und Angrivarier ein (Tac. German. 33.). Tacitus mennt, bie Bructerer maren ben biefer Gelegenheit aan; ausgerottet worden : fie murden aber nur merflich ges schwächt und vertrieben. Claudian in IV. Conful. Honorii (A. 308.) v. 449. führt fie als Anwohner bes berennis fchen Balbes auf. Trajan, bisberiger Stattbalter in Dies bergermanien, übernahm M. 98. gu Coln bie Raifermurbe, und brachte auch einen Theil bes folgenden Jahrs in Germanien zu. Er errichtete in Riebergermanien eine Colonie unter bem Ramen Colonia Trajana (Penting, und Itinerar. Antonini) Eutrop fagt (VIII. 2.), er habe ble Stabte iene feits bes Rheins wieder hergestellet. Im Ummian Marcellin (XVII. princ.) fommt Munimentum Trajani vor, das ienfeits bes Rheins am Mannftrom gelegen, und fur Michafe fenburg gehalten wird. 2. 1553. fand man ju Darmftabt in bem Grunde eines alten Thurms, ben man abtrug, Munten vom Trajan (Winkelmanns Befchreibung von Seffen P. II. c. 2. p. 101.). Alle diefe Begebenheiten fallen ohne Zweifel in bas erfte ober auch zwente Regierungsiahr biefes Raifers (A. 98. oder 99.): benn in der Folge mar Trajan gang mit bem bacischen und parthischen Rriege beschäftiget.

Einige Verbefferungen der Druckfehler in bem gevar. historischen Wörterbuch.

Seite 2. Beile 3. von unten hinauf lies Mafua für Bafua.

6. — 1. lies bann für benn.

<sup>13.</sup> lies Aeftuario.

<sup>11.</sup> von unten lies Vopife."

```
Beite in. Beile u. lies 36. ffir Ju.
                  - 2. von unten lies noch int für auch.
- 5. von unten lies Wend für Wenot.
         19.
        20.
        31.
                      is. lies Orofius.
                       ir. von unten lies auffer.
        35.
                       3. ftreiche bas erfte Gebaueri &c. wege
        97.
        39.
42.
                      18. lies Unpeter.
17. lies Tuit für Ruift.
        42,
                       4. von unten lies und ibit.
        45.
46.
                       5, lies Underfen.
                       9. ben Punft meg binter bem ift.
        4ó.
                       15. ein Comma binter gehabt.
        46.
                       18. ein Comma hinter bann.
                       9. von unten lies Safa.
        46.
                       8. lies feiner.
5. lies Agathemer für Agathenet.
        49.
         56.
                       5. lies Alfatia.
         61.
                       io. von unten fehlt ben binter bier.
        61.
        63.
                       10. lies Dulgumner.
                       6. von unten bas Comma binter Bolfer weg: 2. von unten lies Bisnebel fatt Eismeet.
        64.
         65.
66.
                        6. von unten lies Schönings.
                      19. lies Prolematis.
14. lies Morden für Morgen.
         15:
         86.
                      ig. von unten lies Ge. fatt Gt. 15, lies Ubier.
       . $9.
         92.
                 - 8. von unten lies Specklin für Speiflin:
         97.
       98. — 2. lies reden will.
100. — 9. ein Colon binter Cabir.
100. — 11. lies beyden,
100. — 17. lies Sevo.
101. — 10. lies Mannus.
  - 102.
- 105.
- 107.
- 108.
- 109.
- 110.
- 117.
- 117.
- 118.
- 121.
- 125.
- 131.
- 1324.
- 138.
- 138.
- 153.
                      9. lies bann.
        105. — 9. lies Elenthier für Elentthier.
105. — 5. lies Penciner.
109. — 8. lies für Iss.
110. lette Zeile lies Prerboniar.
117. — 7. lies Magnus.
117. — 10. lies auf den.
                  - 11. lies Manimen.
- 1. lies Sermundurern.
- 16. lies der den.
         131. — 12. lies Trittenheim.
132. — 11. lies nach Servien. Das:
                  - 1. binter Marcmannen ein Comma.
                  - 10. lies feiner.
         138.
        138. - 7. lies kinnflichen Bolten.
153. - 5. lies konnten ftatt fonnten.
162. - 3. von unten lies Sornern.
         172. - 14. lies Menapier.
                 - 8. von unten lies Mnarivarer.
         172.
         und immer lies Prolemaus katt Ptolomaus.
```



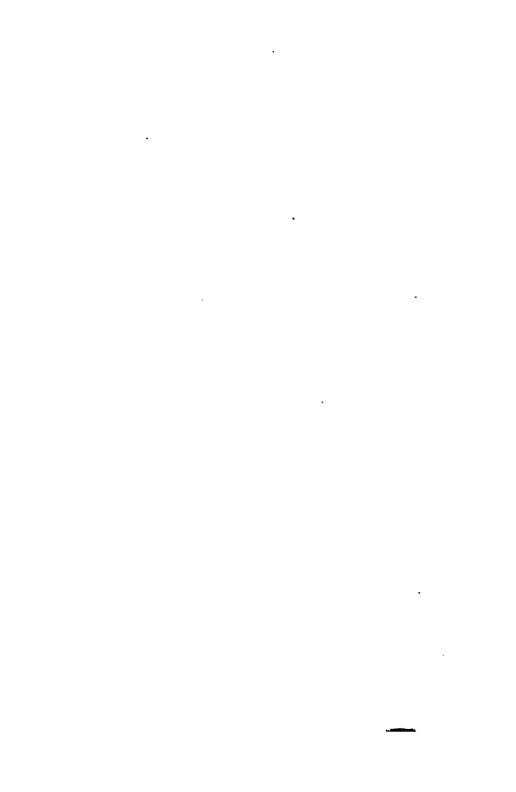







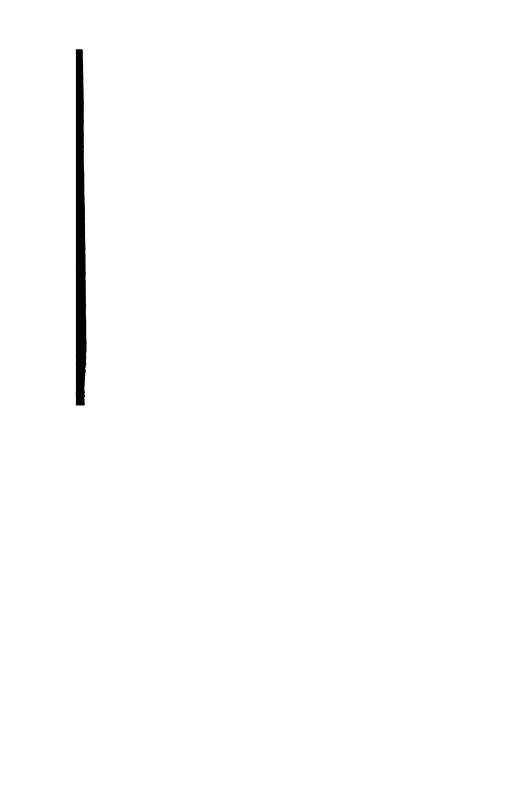

• . **t** 



